## UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class

Book

Volume

834744

IIBRE

Mr10-20M

# Return this book on or before the Latest Date stamped below.

| University of Illinois Libra |   |
|------------------------------|---|
| SEP - 1 1358                 |   |
| MAY 20 1997                  |   |
|                              | - |
|                              |   |
|                              |   |
| ***                          |   |
|                              |   |
|                              |   |
|                              |   |
|                              |   |

L161—H41

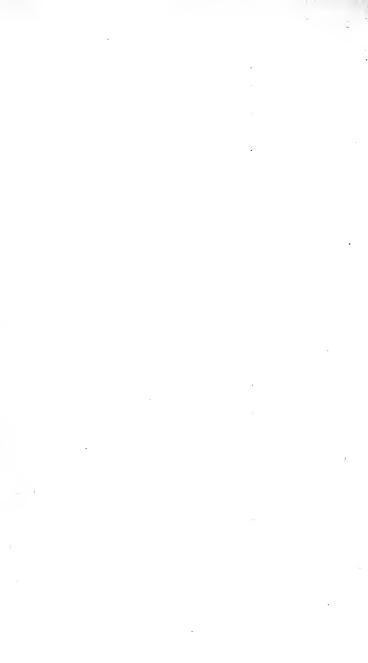

### Ludwig Tied's



3 molfter Banb.

perr von Fuche. Epicoene. Die Theegefellichaft.

Berlin, bei G. Reimer, 1829.

834T44 I1828 V.12

#### Dem

## Hofrath und Leibarzt Althof

in Dresben.



Ihrer Wiffenschaft und Fürforge verdanke ich es vorzüglich, daß ich noch ruftig und thätig sein, wie daß ich mein Leben nuch heiter fortschipren kann. Unter Ihrer Obhut und durch Ihren ärztlichen Beisfand befinde ich mich in den zehn Jahren, seit ich mich in Dresden aufhalte, viel besser, seit ich mich in Dresden aufhalte, viel besser, als in früheren Zeiten. Senehmigen Sie, verehrter Freund, diesen meinen öffentlichen Dank. Wie viele sich mir außerdem als Freund sind, wie viele schöne Stunden ich in Ihren Gesprächen und Mittheilunden ich in Ihren Gesprächen und Mittheilun-

gen genieße, wie sehr Sie auch andre, mir theure und befreundete Wesen durch Ihre Runst, Ausmerksamkeit und unermudete Fürsorge geschüßt und mehr wie einmal gerettet haben, dafür giebt es freilich keine Erwiederung, als den Dank des erfreuten und gerührten Herzens.

2. Tied.

## Herr von Fuch 6.

Ein Luftspiel in drei Aufzugen, nach dem Volpone des Ben. Jonson.

1793.

#### Personen.

herr von guch &. Fliege, fein Bausfreund. Bener, ein Abvofat. von Rrahfelb, ein alter Ebelmann. Rarl von Rrahfeld, fein Sohn. Rabe, ein Raufmann. Louife, beffen Munbel. Friebrid, Bebiente bes herrn v. Fuchs. Peter, Murner, ein reifenber Belehrter. Mabam Murner. Birnam, ein Englanber. Gerichtsbiener. Bier Richter. Ein Notar. Stumme Personen.

Die Scene ift in einer fremben Seeftabt.

### Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

(Ein 3immer, zur linken hand ein Schrank; zur rechten, etwas mehr im hintergrunde, ein großer Krankenstuhl; neben bem Schranke ein Schirm.

Friedrich, Peter, bie bas Bimmer aufraumen.

Peter.

Db der Herr wohl schon aufgestanden ist?

Friedrich.

Ich weiß nicht.

Peter,

indem er ben Krantenstuhl auf die Seite fchiebt. In bem Stuhle muß es fich mit mahrem Bergnus gen krant fein laffen.

Friedrich.

Meinst Du?

Peter.

Und vollends fo, wie der Herr von Fuchs -

Briedrich.

Wie so?

Peter.

Je nun, ich meine, daß er doch dabei gefund ift, wie der beste Fisch —

#### Friedrich.

Wenn er von dem Geschwäß etwas hort, so haft Du am langften hier gedient.

#### Peter.

Ja, daß ich doch ein Tolpel ware: — Nein, den Punkt in unserm Kontrakt werde ich gewiß nicht vergeffen. Es gefällt mir hier im Hause; Du bist ein guter Kamerad, die Köchin ist ein hubsches Madchen, der herr bezahlt gut; — und da mag er nun meinetzhalben auf den Tod liegen; ein Bedienter hat sich um die Berrichtungen seines Herrn nichts zu bekummern.

#### Friedrich.

Daß Du Dich nur aber gegen niemand Fremdes versprichft!

Peter.

Ei, als wenn ich so ausnehmend auf den Kopf gefallen ware! — Du benkst wohl, weil ich erst drei Wochen in der Stadt diene? — Ja, da sollst Du mich noch kennen lernen: in acht Tagen will ich Dir aufzurathen geben, grausame Nusse aufzubeißen, denn —

Friedrich.

Fort! - ber Berr fommt.

Beibe geben ab.

#### 3melter Auftritt.

von Fuch's im Schlafrodt; er geht fogleich jum Schrant, und schließt ihn auf; er betrachtet mit innigem Wohlbehagen einzelne Gelbbeutel, und gahlt Golbstücke ab.

#### v. Fuchs.

26, guten Morgen, guten Morgen, theure Freunde! - Wenn man mit Sonnenaufgang gleich feine gange liebe Familie vor fich fieht, - o bas ift eine freudige Empfindung! dies find die mohlgezogensten Rinder, die man haben fann, die gartlichften Unverwandten. - 3ch habe mich aus der Belt gurudgezogen, um in einer weis fen Ginfamteit euch gang allein zu leben; fur mich giebt es feinen Rrieg und feine Beltbegebenheiten; in biefem fleinen verschlofinen Staat, lebt ihr Ludwigs, Friedrichs und Wilhelms, in der größten Ginigfeit neben einander; dies ift der mahre Stein der Beifen; die Tinftur, die den Dummfopf jum Philosophen, den Laugenichte jum Bohlthater des Menschengeschlechts macht. - Rarren bes haupten, das goldene Zeitalter fei verloren; Dichter, Die froh find, wenn fie einmal Gilbergeld in Die Bande befommen; - aber ber Renner weiß, mas er bavon halten foll. — Wenn die verdammte Liebe mit nicht das Leben fauer machte, fo mar' ich der glucklichfte Denich auf Gottes Erbboden. Er verfclieft ben Schrant.

#### Dritter Auftritt.

von guchs. Fliege.

Fliege.

Guten Morgen, gnabiger herr! Bie haben Sie gesichlafen?

v. Fuchs.

Biemlich; und ich war fo eben in meiner Andacht.
Er zeigt auf den Schrank.

Fliege.

Es thut mir leid, daß ich Sie geftort habe.

v. Fuchs.

Thut nichts: — mir wird jeden Morgen beim Auf: stehn fo wohl ums Herz, wenn ich dieses goldene Alpha: bet durchlese.

Fliege.

Naturlich.

v. Fuchs.

Ach Fliege, mas fehlte mir noch, wenn mir das Dadchen nicht so im Ropfe ftectte?

Fliege.

Nichts.

v. Fuchs.

Und das in meinen alten Tagen! Alle Borzuge kann mir diefer Schrant verschaffen, — nur nicht Schonheit.

Fliege.

Die Allmacht des Goldes —

v. Fuchs.

Wenn es mich hier im Stiche ließe!

Wenn uns nur nicht der Sohn des alten Rrahfeld im Wege stande, der sterblich in fie verliebt ift!

#### v. Fuchs.

Und der alte Vormund Rabe selbst, der sie wie ein Drache für einen gewissen herrmann hütet; für einen Rerl, der set in der Welt umherreist, um in einem fremden Klima seinen Verstand zur Reife kommen zu lassen.

#### Fliege.

Man muß den Bormund einschläfern; — und ich will diese Medea sein, und Ihnen dies goldene Bließ crobern.

#### v. Fuch s.

Du bift ein braver Mann, ein treuer Freund.

#### Fliege.

3ch thue alles fur Sie, mas ich fann; denn Sie find mein Gonner, mein Befchuger, mein gnabiger Berr.

#### o. Fuchs.

Und werd' es bleiben: - hier haft Du meine Sand darauf.

#### Fliege.

3ch glaube Ihnen, benn ich tenne Ihren Seelmuth.

#### v. Ruchs.

Du irrft Dich nicht; benn ich habe wirklich einen ftarten hang jum Seelmuth.

#### Alieae.

Es ift einer Ihrer erflarteften Borguge.

#### v. Fuchs.

36 fann mein Gold mit dem ruhigsten Gewiffen betrachten.

Warum nicht?

v. Fuchs.

Rein Borwurf fleigt mir aus meinem Raften entgegen.

Fliege.

Mie.

v. Fuchs.

Reine Thranen einer Baife, fein Seufzer einer Bittme hangt an einem einzigen meiner Goloftucke.

Fliege.

In feinem.

v. Fuchs.

3ch fann dreift die Musterfarte der zehn Gebote durchgehn, — denn Fliege, ich lastre nicht, ich fluche nicht, ich entweihe keinen Feiertag, beneide keinen meiner Rachsten, ich stehle nicht.

Fliege.

Sie betrugen nicht.

v. Fuchs.

3ch ermorde niemand.

Fliege.

Ei bemabre!

v. Fuchs.

Cben fo wenig leih' ich auf Pfander.

Fliege.

Eben so wenig leihen Sie auf Pfander.

v. Fuchs.

Ich bin auch kein solcher Narr, daß ich mein Bers mogen auf große Projekte magte.

Aliege.

Ei, da mußte es weit mit Ihnen gefommen fein.

v. Fuch s.

3ch pachte feine Neder -

Fliege.

Micht einen einzigen. -

v. Fuchs.

3ch baue teine Schiffe -

Aliege.

Auf Ihrem Gewissen liegt nicht eine erfoffene Seele.

v. Ruchs.

Bas für ein Staat, wenn alle Bürger so ihre Pflicht erfüllten! — Bas konnte man mehr verlangen?

Fliege.

Das hieße fehr viel verlangen.

v. Fuchs.

Das ift auch meine Meinung.

Fliege.

Und Sie sind sogar ein nuglicher Burger. Sie machen es nicht, wie so manche reiche Leute, die das Geld in den Kasten sperren, und daneben verhungern; — nein; bei Ihnen heißt es: leben und leben lassen!

v. Fuchs.

Freilich.

Fliege.

Ihr Geld ift ftets ein Mittel jum Genuß; außers bem murbe es teinen Werth fur Sie haben: Sie sind ein Philosoph.

v. Fuch s.

Genau genommen, ja.

Fliege.

Freilich nicht von der ftrengsten Difciplin; dazu

gehört aber mahrhaftig wenig Verstand, um, wie ein gewisser Diogenes, ein Hund zu sein.

v. Ruche.

Du haft Recht.

Fliege.

Sie geben dem Weinhandler gu verdienen -

v. Ruch 8.

Nicht mehr als Schuldigkeit. Er giebt mir feinen Wein dafür.

Fliege.

Dem Rleischer -

v. Ruch s.

So ein Mann will doch auch leben.

Fliege.

Sie haben ein angenehmes Baus -

v. Ruche.

Auf gute Wohnungen hab' ich von je gehalten.

Fliege.

Sie halten Bediente -

v. Ruche.

Dadurch fommt Geld in Umlauf, - befonders wenn fie ftehlen.

Fliege.

Sie halten fich einen guten Freund, wie mich.

v. Ruchs.

Der meine rechte Sand und mein Leben ift.

Fliege.

Und ein paar Madchen oben ein -

v. Fuchs.

Das ist meine Schwachheit.

Ueber Sie flucht fein Tagelohner, wenn er in der Sonnenhiße für Sie arbeiten muß; Sie lassen keine Baaren kommen, um die Preise zu erhöhen: Sie bauen keine häuser, um für die Miethe den Leuten das Geld aus der Tasche zu locken; Sie bekleiden kein öffentliches Amt, um von der ganzen Stadt verwünscht zu werzden: — sondern mit der einzig wahren Beisheit gesnießen Sie Ihr Bermögen in einer goldenen Ruhe.

#### v. Fuch s.

Die Unruhe in Unsehung meiner Besuche abgerechnet.

#### Fliege.

Diese konnten Sie fehr bald los werden, wenn fie nicht so gute Procente brachten.

#### v. Fuchs.

Sie find eine mahre Pension fur mich.

#### Fliege.

Und ein Erwerb, ber ber strengsten Rechtschaffenheit feinen Gintrag thut.

#### v. Fuchs.

Naturlich, denn alle diese Geschenke und Freundsschaftberinnerungen werden mir ja aufgedrungen.

#### Fliege.

Sie geben sich für frank aus, um nicht in der großen Welt leben zu durfen —

#### v. Fuch s.

Und verdiene mit dieser Krankheit mehr als ein Doktor von funfzig der einträglichsten Patienten.

#### Fliege.

Eine Schaar eigennutiger Dummkopfe belagert Sie,

bewirbt fich um Ihre Gunft, macht Ihnen Geschenke, — um vom sterbenden herrn von Fuche ju Erben eingesett ju werden.

v. Fuch s.

Sa! ha! ha! und so mein Vermögen und ihre eigenen Geschenke wieder zu bekommen, — mit dem Fisch die Angel. — Aber eher sollen sie sich zu Tode bluten.

Fliege.

Recht fo, gnadiger Berr.

v. Ruchs.

Sie trachten nach meinem Bermogen, ich nicht nach dem ihrigen.

Fliege.

Zugleich ist es eine Bestrafung des Eigennuges; in der sich andre spiegeln und bessern mogen. Kann es einen edlern, moralischern Endzweck geben?

#### v. Fuchs.

Offenbar nicht — Und diese Leute sind ja auch herren ihres Eigenthums; sie konnen ihr Geld wegwerfen, sie konnen es mir geben: auf beide Arten haben sie nachher keinen Anspruch daran.

#### Fliege.

Es giebt so leicht keinen Menschen in der gangen Welt, der nicht Ihr ganges Bermogen nahme, wenn man es ihm als Geschenk anbote.

#### v. Fuchs.

3ch mochte auf die Gefahr den Versuch nicht machen.

#### Fliege.

Und wollten Sie denn ein Sonderling fein, ber fich vor ber gangen übrigen Welt auszeichnet?

#### v. Fuch 8.

Da verdiente ich nicht ein Mensch zu sein, der sich doch durch den Berstand von den Thieren unterscheiden soll.

#### Fliege.

Mich wundert aber doch, daß noch nichts gekommen ist; es hat schon acht geschlagen, und das ift doch sonst die gewöhnliche Zeit. — Es klopft.

#### v. Fuch s.

Ber mag's fein? - Gieh nach.

#### Fliege.

Gewiß der Advokat Geper; ich kenne das Klopfen mit dem knochernen Finger.

#### v. Fuch 8.

So bring mir geschwind mein handwerkszeug! den Stuhl! die Pelgfliefeln! Meine Muge! — Fliege bringt alles in Ordnung; v. Fuche fest fich in den Stuhl; Fliege geht ab. Der Jug von meinen Raubvogeln kommt. Fliege tommt wieder. Nun?

#### Fliege.

Gine goldene Uhr, gnadiger Berr!

#### v. Fuchs.

So? — daß ich nachsehen kann, wenn es Zeit zu fterben ift.

#### Fliege.

Mit einer schönen Rette, und einem Petschaft mit Ihrem Bappen.

#### v. Fuch s.

Gieb mir die Pelgstiefeln, und stelle den Tisch mit Arzeneien hieher. Worüber lachst Du so?

#### Fliege.

Ueber den Narren, der nun draußen mit feinen

Projekten herumgeht, und an den durren Fingern abgahlt, daß nun dies doch wohl das lette Geschent sein wurde, das er sich von der Seele prest, und was nun für ein hoch und wohl ansehnlicher Mann aus ihm wird, wenn man Ihr Testament eröffnet; wie man ihn nur den reichen, wohlweisen Rechtsgelehrten nennt, wie ihm dann hundert Dummkopfe nachlaufen, und ihn ihren Patron und Schußheiligen nennen

#### v. Ruch s.

Gieb mir nur die Muge, lieber Fliege, und lag ihn herein.

Fliege.

Gott schenke Ihnen nur noch lange einen so guten Jahrmarkt —

v. Fuchs.

Und Gesundheit, um noch lange fo frant zu bleiben. Fliege.

Daß Sie auch noch im kunftigen Jahrhundert — v. Fuchs.

Wir schreiben schon 1793, es ist nicht mehr sehr lange. — Schlag mir hier nur noch den Mantel herzum, ruck mir das Kissen anders, und laß ihn ganz geschwind mit seiner Uhr herein. Tiege geht ab. — Nun muß ich nur geschwind wieder ein halb Dußend Krantzheiten an den Hals friegen. Husten, Schnupfen, Gicht, Schwindsucht, kommt geschwinde; laßt es mich so naturzlich machen, daß der altkluge Aeskulap selber bei mir zum Narren wurde, denn es ist kein Spaß, es kömmt hier auf Geld an. — Er kömmt. — Er achzt und seufzt sehr schwer, und läßt den Kopf sinken. O weh! o weh! o! o!

#### Bierter Auftritt.

Borige. Geper.

Fliege.

Es ist noch immer beim Alten; Sie sind der Mann nach seinem Herzen. Sie thun aber Recht, daß Sie ihn oft besuchen, auch solche kleine Andenken können freilich nicht schaden, denn in der Krankheit freut er sich wie ein Kind darüber; Sie verstehn Ihren Bortheil. — laut. Gnädiger Herr, der Herr Geper ift gekommen.

v. Fuchs.

Bas?

Fliege.

herr Gener ift gekommen, und erkundigt fich nach Ihrem Befinden.

v. Fuchs.

Ich danke ihm.

Fliege.

Er nimmt sich die Freiheit, Ihnen eine schone goldne Uhr zum Prafent anzubieten.

v. Fuchs.

Er ift willkommen. Bitt' ihn, mich ofter gu besuchen.

Fliege.

Ja.

Gener.

Bas sagt er?

Fliege.

Er dankt Ihnen, und municht Sie oft gu fehn.

v. Fuchs.

Fliege!

Enabiger Berr?

v. Fuchs.

Bring ihn her; wo ift er? Ich muß bem Manne boch die Sand geben.

Bliege und Sener nabern fich ihm.

Fliege reicht ihm die Uhr.

hier ift die Uhr! -

Gener.

Bie geht es Ihnen, gnadiger herr?

v. Ruche.

Danke, herr Gener. — Bo ift die Uhr? Meine Augen find fehr ichwach,

Gener.

Es thut mir leid, daß Sie noch immer nicht beffer find.

Fliege, leife ju ibm.

Wie Gie spaßen tonnen!

v. Ruch s.

Sie machen fich aber zu viel Untoften.

Gener.

Gar nicht. Wollte Gott, ich tonnte Ihnen die Ges fundheit ichenten, wie ich Ihnen diese Rleinigkeit ichenke.

v. Fuch s.

Sie geben so viel Sie konnen. Ich danke Ihnen. Ich werde Ihre Freundschaft nicht vergessen. Besuchen Sie mich ja recht oft.

Gener.

Ich werde nicht ermangeln.

v. Fuch s.

Berlassen Sie mich nicht.

Boren Sie wohl?

v. Kuchs.

Ihre Dube foll nicht unbelohnt bleiben.

Fliege.

Sie find ein gludlicher Mann!

v. Fuch s.

Ich werde es nicht lange mehr machen —

Fliege.

Sie find fein Erbe.

Gener, leife ju Bliege.

Gewiß?

v. Fuchs.

Ich fühle mein Ende. O weh! o! o! o! — Der Tod klopft an, — o weh! o! o! o! — ich muß mich reisefertig machen —

Fliege.

21d)! gnadiger Herr, alle Menschen muffen fterben.

Gener.

Aber Fliege -

Rliege.

Und Sie haben die Jahre -

Gener.

Ich bitte Dich, bor mich doch an. — Bin ich gewiß fein Erbe?

Fliege.

O naturlich. Jest sind Sie, hochgeborner Herr Gener, meine einzige Hoffnung; bescheint mich die neu aufgehende Sonne nicht, — so werde ich ein Opfer meiner Treue.

Gener.

Sie foll Dich bescheinen und erwarmen.

Fliege.

Ich habe Ihnen freilich wohl einige Dienste geleistet, und hier hab' ich die Schluffel zu Ihren Koffers und Riften, das Inventarium Ihrer Juwelen; ich hebe Ihre Uhr und Ihr Geld auf; ich bin Ihr hausverwalter hier.

Gener.

Bin ich aber Univerfal: Erbe?

Fliege.

Auch nicht ein einziges Legat. Diesen Morgen ift es richtig gemacht, das Siegel ift noch warm, und die Linte kaum kocken.

Gener.

Ich bin aber doch neugierig, was den alten Mann wohl so an mich attachirt hat.

Fliege.

Was anders als Ihr Verstand? Ihr heller Kopf?

Gener.

Du willst Deine Dienste nicht erwähnen, aber ich werd' es Dir nicht vergessen.

Fliege.

Nein wirklich, er lobte von je Ihren großen Scharfs sinn; er schätzt Leute, die für jede Sache pro et contra sprechen können, Knoten schlingen und sogleich wieder aufknupfen: einen solchen Erben hat er sich immer ges wunscht. — Es klopft. Aber wer klopft denn da? — Lass sen Sie sich nicht sehen, — oder sagen Sie, Sie wären nur auf einen Augenblick im Vorbeigehen herangekoms

men, und horen Sie, erinnern Sie sich zuweilen, wenn Ihre Ernote bluht, Ihres ergebensten Dieners.

Gener.

Hore Fliege -

Fliege,

indem er ibn an die Thur fuhrt.

Wenn befehlen Sie Ihr Inventarium? Oder eine Kopie Ihres Testaments? Sobald Sie wollen, steht sie Ihnen zu Dienste.

Gener bradt ihm bie Sand, und geht ab.

v. Ruchs.

D vortrefflicher Fliege! ich mochte Dich fuffen!

Fliege.

Still, der Berr von Rrahfeld ift da.

v. Fud) s.

Leg die Uhr in den Schrank.

Rliege.

Schweigen Sie still, thun Sie als ob Sie schliefen.

#### Funfter Auftritt.

Borige. von Rrabfeld, mit einem Rrudenftod, etwas hintend und gebuctt.

Fliege.

herr von Rrahfeld, Gie find willfommen.

v. Rrahfeld.

Bas macht Dein Berr?

Fliege.

Wie immer; um nichts beffer.

v. Rrahfeld.

Bie? beffer?

Mein, gnadiger herr, eher schlimmer.

v. Rrahfeld.

Gut, wo ift er?

Fliege.

Dort in jenem Stuhl, eingeschlafen.

v. Rrahfeld.

Schläft er viel?

Fliege.

Diese ganze Nacht hat er fein Auge zugethan, gestern eben so wenig; nur etwas Schlummer.

v. Rrahfeld.

Gut. Er follte einen Doftor nehmen.

Fliege.

Er hat zur Arzneifunst fein Bertrauen. Er haßt alle Aerzte. Ich habe ihn oft sagen horen, ein Doftor sollte zeitlebens nichts von ihm erben.

v. Rrahfeld.

Wie? Ich nichts von ihm erben.

Fliege.

Ihr Doftor nicht.

v. Rrahfeld.

So, so, so, so. Das meint' ich auch nicht. — Wie befindet sich seine Apoplexie?

Fliege.

Wie immer. Er stammelt; seine Augen sind matt, sein Gesicht ist bleicher als gewöhnlich —

v. Rrahfeld.

Bic? Reicher als gewöhnlich?

Nein, gnadiger herr, bleicher als gewöhnlich.

v. Rrahfeld.

Gut.

Fliege.

Er schnappt immer nach Luft, und die Augen fallen ihm zu.

v. Rrahfeld.

Gut.

Fliege.

Sein Fleisch ift braun wie Leder.

v. Rrabfeld.

Gehr gut.

Fliege.

Sein Puls geht langfam und ftart.

v. Rrahfeld.

Alles gute Symptome.

Fliege.

Und von seinem Ropf fließt ein beständiger kalter Schweiß.

v. Rrahfeld.

Wirklich! Uh, ich bin ganz anders gefund! — Was soll benn das Nicken mit dem Kopf bedeuten?

Fliege.

Er hat alles Gefühl verloren; man fann faum bemerfen, daß er noch athmet.

v. Rrabfeld.

Schon! icon! — O nun überleb' ich ihn gewiß! bas macht mich wieder um ein Dugend Jahre junger.

Fliege.

Ich wollte so eben zu Ihnen gehen.

v. Rrahfeld.

Ift fein Testament endlich fertig? Wie viel hat er mir vermacht?

Fliege.

Nicht deswegen, gnadiger herr.

v. Rrahfeld.

Wie? Was? Nichts?

Tliege.

Er hat nicht fein Teftament gemacht.

v. Rrahfeld.

Ah, fo, fo! — Was machte denn aber der Rechts: gelehrte Gener hier?

Fliege.

Er hatte gewittert, daß hier ein Mann wohne, der sein Testament machen wolle, drum kam er sogleich ges laufen, und schenkte ihm dabei diese Uhr.

v. Rrahfeld.

Um auch etwas von der Erbschaft zu erwischen?

Fliege.

3ch weiß es nicht, gnadiger Berr.

v. Rrahfeld.

Ich weiß es aber. — Ich muß ihm zuvorkommen. — Sich, Fliege, da hab' ich einen Beutel voll Dukaten mitgebracht, ob der wohl die Uhr aufwiegt?

Fliege.

O gewiß, gnadiger Herr. Sind denn alte Leute nicht wieder mahre Kinder? Er vergißt über so ein Geschenk Krankheit und Tod, macht tausend Projekte, wie er es anlegen will, — und er wird in diesem Punkt mit jedem Tage schwächer.

v. Rrahfeld.

Er wird sich also darüber freuen?

Fliege.

Geld ift feine Universalmedicin, diese Bergstartung wird ihn sogleich etwas beffer machen.

v. Rrahfeld.

Ja, freilich, freilich.

Fliege.

3ch glaube aber, das mare nicht gut.

v. Rrahfeld.

Mas?

Fliege.

Wenn er beffer wurde.

v. Rrabfeld.

Nein mahrhaftig nicht. — Ich mochte es darum fast wieder mitnehmen!

Fliege.

Und warum wollten Sie sich die Muhe machen? — Wenn es hier liegt, ift es dann nicht eben so gut, als lag' es in Ihrem hause? — denn alles hier, gnadiger herr, ift ja so gut, wie Ihr Eigenthum.

v. Rrahfeld.

Wie? wie? lieber Fliege?

Fliege.

Ich will es Ihnen deutlich machen. — Dies Geld foll er bekommen.

v. Rrahfeld.

Verstehe.

Fliege.

Und sobald er nun wieder einen hellen Augenblick

hat, so will ich ihn bereden, fein Testament zu machen, und ihm diesen Beutel zeigen.

v. Rrahfeld.

Gut, gut.

Fliege.

Soren Gie mich nur weiter, es fommt noch beffer.

v. Rrahfeld.

D, mit Freuden.

Fliege.

Ich rathe Ihnen also, jest gleich nach Sause ju gehn; da segen Sie sich hin, machen Ihr Testament, und segen den herrn von Fuche jum Universal: Erben ein.

v. Rrahfeld.

Wie? was? und enterbe meinen Gohn?

Fliege.

Verstehen Sie mich boch nur recht: das ift ja alles nur ein Spaß, eine mahre Kombbie.

v. Rrahfeld.

Aha!

Fliege.

Dies Testament mussen Sie mir denn gleich schiefen.
— Wann ich ihm denn nun die ganze Summe von Ihren Sorgen, Ihren Nachtwachen, ihren inbrunktigen Gebeten und andern Ausmerksamkeiten in baarem Gelde vorrechne, und dann noch zu guterlest Ihr Testament zum Vorschein bringe, — Ihr Testament, worin Sie einen braven, wohlgerathenen Sohn enterben, bloß um ihm Ihr Vermögen zuzuwenden, — kann er dann wohl so kannibalisch grausam, so felsenhart, so gewissenlossein —

v. Rrahfeld.

Und mich nicht jum Erben einsegen?

Rliege.

Gewiß nicht.

v. Rrahfeld.

Diefen gangen Streich hab' ich mir gestern schon ausgedacht.

Fliege.

Ich glaub' cs.

v. Rrahfeld.

Du glaubst es nicht?

Bliege.

Ja, gnadiger herr.

v. Rrahfeld.

Es ift gang mein eigenes Projeft.

Fliege.

Wenn er nun das gethan hat -

v. Rrahfeld.

Mich jum Erben ernannt?

Fliege.

Sie, der Sie ihn fo gewiß überleben -

v. Rrahfeld.

161

Maturlich.

Fliege.

Ein fo muntrer Mann -

v. Rrabfeld. -

Freilich.

Fliege.

Ja, gnadiger Herr —

#### v. Krahfeld.

Auch daran hab' ich gedacht. — Wie doch dieser Mensch der Dollmetscher und Verdeutscher meiner Gedan: ten ist!

Fliege.

Das Ganze ift dann nicht allein zu Ihrem Nugen — v. Krähfeld.

Sondern noch mehr meines Sohnes; — wie klug ich mir bas alles ausgedacht habe!

Fliege.

Der himmel weiß es, gnabigster herr, wie es von je an mein eifrigstes Bestreben gewesen ift, meine Sorge, die mir vor der Zeit graue haare gemacht hat, etwas zu Stande zu bringen —

v. Rrahfeld.

Ich verstehe Dich, lieber Fliege.

Fliege.

Fur Gie arbeit' ich hier.

v. Rrahfeld.

Ja wohl, wohl. - Ich will auch sogleich gehn.

Flicge, letfer.

Gehn Gie jum Benfer!

v. Rrahfeld.

3ch weiß, Du bist mir ergeben.

Fliege.

Wirflich?

v. Rrahfeld.

Und unter diesen Umftanden -

Tliege.

Da Ihr Verstand eben so schwach ift, ale Ihr Gehor -

v. Rrahfeld.

Bill ich fur Dich ein mahrer Bater sein.

Fliege.

3ch will ein ganger Rerl von Sohn werden.

v. Rrahfeld.

3ch bin gang jung geworden, nicht mahr?

Rliege.

Freilich, aber machen Gie nur ichnell.

v. Rrahfeld.

But, gut, ich gehe icon. Er geht ab.

v. Fuch s.

O ich berfte, Fliege! Knopf mir geschwind die Weste auf! — ich ware fast vom Stuhl-gefallen, — lag Dich umarmen, Fliege.

Fliege.

Ich thue nach Ihrem Befehl; ich gebe jedem Worte, und laffe ihn damit laufen.

v. Ruchs.

Es giebt kein lustiger Schauspiel, als zu sehn, wie blinde Sabsucht sich selbst bestraft.

Fliege.

Durch unfre Bulfe.

v. Fuch s.

Das Alter hat diesen Narren nun fast taub, stumm und blind gemacht, die Jahre haben ihm alle Zähne ausgeschlagen, keiner seiner Sinne ist mehr brauchbar, er ist froh, daß er noch lebt, — und doch will dieser Dummkopf noch eine Erbschaft erschleichen, die er auf keine Art genießen kann: als wenn ihm mein Geld seine

Jugend zuruckgeben konnte! Fliege, fast follte man glaus ben, es mare ein verdienstlich Werk, diese Geschopfe zu betrügen.

Fliege.

Die Natur prägt sie als Narren aus; und als solche muß man sie verbrauchen. Es klopft.

v. Fuch s.

Wie? Noch einer?

Fliege.

Segen Sie sich wieder in Ihren Stuhl. Ich kenne die Stimme, es ist Rabe, der Raufmann.

v. Fuchs.

Lag mich einmal todt sein.

Fliege.

Wer ist da?

Er offnet die Ehar, und lagt Rabe berein.

# Sechster Auftritt.

Borige. Rabe.

Fliege.

Uh Herr Rabe! Erwunscht! O wenn Sie wußten, wie glucklich Sie sind!

Rabe.

Wie? Was? Worin?

Fliege.

Endlich ift die Stunde gefommen.

Rabe.

Ist er todt?

Fliege.

Moch nicht: aber so gut als todt. Er kennt keinen Menschen mehr.

Rabe.

Das ist schlimm; was soll ich dann anfangen?

Mliege.

Wie so?

Rabe.

Ich hatte ihm hier eine Perl mitgebracht.

Fliege.

Bielleicht hat er noch so viel Gedachunif, Sie zu erkennen; er schreit immer nach Ihnen; wenn er spricht, nichts als Ihr Name. — Ift die Perl acht?

Rabe.

Die schönste, die ich bis jest gesehn habe.

v. Fuchs, rufend.

herr Rabe!

Fliege.

Soren Sie.

v. Fuchs.

Herr Rabe!

Fliege.

Er ruft Sie; gehn Sie hin, und geben Sie sie ihm. — Herr Rabe, gnadiger Herr, ist hier, und hat Ihnen eine kostbare Perl mitgebracht.

Rabe.

Wie geht es, gnadiger Herr? — Sag ihm doch, daß sie zwolf Karat wiegt.

## Fliege.

Es hilft nichts, er hat alles Gehor verloren; aber doch ift es ihm ein Eroft, Sie gu fehn -

Rabe.

Sag ihm, daß ich auch einen Diamant fur ihn habe.

Fliege.

Am besten ift, Sie geben es ihm selbst in die Hand; dort ist noch der einzige Ort, wo er Berstand hat. Sehn Sie, wie er danach greift!

Rabe.

Bas ist das für ein trauriger Anblick!

Fliege.

Ich, wenn der Erbe weint, fo muß er unter dem Schnupftuch lachen.

Rabe.

Wie? Bin ich fein Erbe?

Fliege.

Ich habe es beschworen, daß ich vor seinem Tode Niemanden das Testament zeigen will: aber Herr von Krähfeld ist hier gewesen, und Gener ist auch hier gewesen, und wolten erben; die ich nicht alle herrechnen kann; alle wollten erben; aber ich nahm meinen Borztheil wahr, und rief immer Ihren Namen: Herr Rabe! Herr Rabe! nahm Papier, Feder und Tinte, und fragte ihn dann: Wen er zum Erben einsetzen wolle? Herr Nabe. Wer der Erekutor sein sollte? Herr Nabe. Wenn er bei einer Frage stillschwieg, so legte ich sein Kopfnicken, was im Grunde nur Schwachheit war, für

Einwilligung aus, und so schieft' ich die andern unter lauter Fluchen nach Sause.

# Rabe.

O mein lieber Fliege! — Er umarmt ihn. Sieht er uns auch nicht?

## Fliege.

Ach, wenn der gute Mann noch fehn könnte! — Er kennt keinen Menschen, keinen Bedienten mehr; seine eigne Frau und Rinder wurden ihm jest unbekannt sein.

#### Rabe.

hat er denn Rinder?

#### Fliege.

Was thun Ihnen einige Bastarde, die er in der Betrunkenheit immer an Zigeuner verschenkt hat? Wissen Sie's nicht? Es ist ein Stadtmarchen. Alle seine Leute sollen seine Sprößlinge von einigen Judenmadchen sein, mich ausgenommen. Er ist im eigentlichsten Verstande ein Hausvater; aber er hat ihnen allen nichts vermacht.

## Rabe.

Schr gut, sehr gut. Weißt Du aber auch gewiß, daß er uns nicht hort?

# Fliege.

Schn Sie doch nur das armselige Gerippe an; ich zweiste selbst oft, ob er noch lebt.

# Rabe.

3ch will jest gehn, und ihm lieber unter biefen Umftanden mit ber Perl nicht beschwerlich fallen.

# Fliege.

Auch nicht mit dem Diamant. Wosn auch diese Umstände? Ift nicht alles hier das Jhrige? Bin ich denn nicht hier, Ihr treuer eifriger Diener?

#### Rabe.

Du haft Necht, lieber Fliege. Er giebt ihm beibes. Du bist mein Kamerad, mein Freund, meine handlungs- kompagnie; ich stehe Dir mit allem was ich habe, zu Dienste.

Fliege.

Mit etwas ausgenommen.

Rabe.

Und das ware?

Fliege.

Ihr ichones Mundel. Rabe geht fort. Ift er fort? Ich mußte, daß er nicht cher gehen murde. Er giebt dem Deren von Suche bet Perl und ben Diamant.

# v. Fuchs.

O meisterhafter Fliege, Du hast Dich selbst über: troffen! Es tiopst. Wer ist da? — Ich will nun Ruhe haben; laß Musik kommen, wir wollen schmausen und trinken; ich muß mich erholen. — Tiege geht ab. Eine Perl, einen Diamant, eine Uhr, einen Beutel mit Dukaten, — ein sehr guter Fischzug.

# Rliege fommt jurud.

Die geschwäßige Madam Murner, die Frau des deutschen Gelehrten, war da, und erkundigte sich, wie Sie geschlafen hatten, und ob Sie Besuch annahmen?

v. Fuchs.

In drei Stunden, eher nicht -

# Fliege.

3ch hab es ihr schon gesagt.

# v. Fuch 8.

Wenn ber Wein mich frohlich gemacht hat, bann. — Ich wundre mich über ben eifernen Glauben biefes Deutsichen, ber fein Weib allenthalben so herumlaufen läßt.

# Bliege.

Er weiß, daß ihr Geficht nicht eine große Empfehs lung ift, hatte fie aber Louisens Geficht, —

# ण. जियक्ती है.

Louisens, — o ihre Lippen, ihren Buchs, — fomm hincin, beim Wein wollen wir manches bar- uber sprechen.

# Fliege.

Ich habe auch schon einen Anschlag im Ropfe, den ich Ihnen vorlegen will. herr Rabe stånde mit dem Herrn von Krähfeld in gar keiner Proportion, wenn er blos so mit seiner Perl und dem Diamant durchkommen sollte. — Kommen Sie nur, und horen Sie mein Projekt. Beibe gehn ab.

# Siebenter Auftritt.

(Ein Spaziergang in ber Stabt, vorn rechts bas haus bes Raufmann Rabe.)

Birnam. Murner. Mehrere Spagierganger.

## Birnam

geht auf und ab, und fieht aufmertfam nach bem Saufe bes Rauf. manne binanf.

Was mich wundert, ist, daß mich diese ganze Liebeschaft noch nicht ennuhirt, denn beim Henker! ich habe sie heut den ganzen Tag noch nicht gesehen. Um Ende ist sie auf der Promenade, und ich stehe hier wie ein Narr Schildwach vor ihrer Thur.

Murner geht auf und ab, betrachtet alle Gebaube und jeben Bor. abergebenden febr aufmertfam; er fcereibt von Beit ju Beit etwas in fein Lafchenbuch.

## Birnam.

Was mag das für ein Mensch sein? — Wenn das ein Nebenbuhler ist, so geht er verdammt gründlich zu Werke. Ich glaube gar, er nimmt das Haus geomestrisch auf, um recht en règle zu approchiren.

Murner fommt auf Birnam au.

Um Berzeihung, wo geht man von hier nach dem Safen?

Birnam etwas murtich.

Rechts, - wenn die Strafe zu Ende ift.

#### Murner.

Ich danke Ihnen. Er geht bei Seite und ichreibt wieder et. was in feine Schreibtafel.

Birnam.

Was fehlt dem Rerl?

#### Murner.

Konnen Sie mir auch wohl den Beg jum Raufs mann Meinhard zeigen?

## Birnam.

3ch fenne ihn nicht, denn ich bin felbft hier fremd.

### Murner.

Das thut mir leib. Er ftreicht etwas in feiner Schreib: tafel aus, und ichreibt bann welter.

Birnami.

Wie so, leid?

Murner.

Weil meine Unmerkung nun unnug war.

Birnam.

Welche Unmerfung?

#### Murnet.

Die ich so eben über die Einwohner dieser Stadt nies bergeschrieben hatte, daß sie sehr murrisch maren, besons ders, wenn man sie nach dem hafen fragte. — Aus welchem Lande sind Sie, wenn ich so frei sein darf? Es ist ein merkwurdiges Ohngesähr, daß zwei Reisende sich gestade hier treffen.

#### Birnam far fic.

Gerade hier, gerade hier, fagt er. — taut. Mein herr, ich bin ein Englander, ich reife zu meinem Bergnugen, ich bin jest hier aus Langeweile verliebt, und es ist manchem schon übel bekommen, der mir bei solochen Gelegenheiten ins Gehege kam.

## Murner.

Ich glaub' es Ihnen, das ift ein nationeller Zug; o Sie find ein Englander; ein Englander, — nun fo ift meine Muhe doch nicht ganz unnug gewesen. Wenn Sie

Beit haben, so konnen Gie mir mahrscheinlich manches von Ihrer merkwurdigen Insel ergahlen.

Birnam.

Wenn es fonft nichts ift, mit Freuden, denn Beit hab' ich fehr überfluffig.

Murner.

Von Ihrer Staatsverfassung -

Birnam.

Davon grade wenig, aber besto mehr vom Schaus spiel, vom Baurhall, von unfern gefälligen Madchen.

#### Murner.

Auch das ift interessant, sehr interessant, fur den Beobachter, fur den Erzicher ganz besonders. Glauben Sie mir, man darf sich unter den Padagogen meines Baterlandes kaum mehr sehen lassen, wenn man damit nicht einigermaßen Bescheid weiß. Sie lesen keinen Bosgen in unsern neueren Erziehungsschriften, wo nicht von Unzucht, Chebruch, Wollust und dergleichen, weitläuftig gehandelt wird. Und das ist nuglich, sehr nußlich —

Birnam.

Und liest sich auch gang gut. -

Murner.

Aber erft muffen Sie mir über England Nede stehn; ich wunschte langst mir von einem Augenzeugen vieles ins reine segen zu lassen; — vornehmlich die Fruchtbarkeit des Bodens betreffend. —

#### Birnam.

Damit kann ich nun wenig dienen. Der Boden um London ist fett, schwarz, weich, sehr zum Koth auf: gelegt.

Murner.

Schon, schon! Aber febr fruchtbar?

Birnam.

Es wachst da wenig; die vielen Landstraßen in der Ges gend ber hanptstadt nehmen allen Plag meg.

Murner.

Wahrhaftig ein Nachtheil der Hauptstädte mehr. — Er ichreibt. Bom handel werden Sie mich sehr unterriche ten können, neuen Fabrifen, neuen Erfindungen —

Birnam.

So hin und wieder; — mein Bater ist selbst einmal Kaufmann gewesen.

Murner.

Vortrefflich! O Sie find ja eine mahre Fundgrube fur mich. Ihr Name?

Birnam.

Birnam.

Murner.

Birnam. Er fdreibt ibn nieder. — Sie sind mahrschein: lich schon viel gereift?

Birnam.

Durch den größten Theil von Europa. -

Murner.

Diel Schickfale gehabt?

Birnam.

Dreimal Schiffbruch gelitten.

Murner.

D Sie sind eine mahre Merkwürdigkeit. — Das Jahr Ihrer Geburt?

#### Birnam.

1768. — Ich glaube der Kerl reift, um fich zum Ihorschreiber auszubilden.

#### Murner.

1768. Er schreibt es nieder. — Ein Bertrauen ist des andern werth; ich muß Ihnen also sagen, daß ich ein Schriftsteller aus Deutschland bin, der jest durch dieses land reift, um eine vollständige Beschreibung besselben herauszugeben. Ich bin schon seit einigen Wochen hier. — Darum ist mir alles so wichtig und merkwurdig: — meine Reisebeschreibung, so kurze Zeit ich auch erst hier im Lande bin, ist doch schon einige Bande stark.

# Birnam.

Um bes himmels willen, giebt es viele fo ruftige Schriftsteller, und muß das alles gelesen werden, so dant ich dem himmel, daß ein Meer zwischen unsern Landern liegt.

#### Murner.

Warum denn? Warum denn das? — Aber Sie sind ein Englander, ein Sonderling; ich kenne Sie. Sie haben aber darin wirklich recht; man sollte den größeten Theil unster Bucher verbrennen, und die Städte von den Bibliotheken säubern, — aber nur nicht die Reisebesschreibungen und andere nußbare Werke, die eigentlich praktischen Bucher. Unter diese wird meine Reisebeschreisbung gewiß gehören. Sehn Sie nur, wie voll alles von Notaten ist. Er zeigt ihm die Schreibtafel. Un jedem Abend schreib' ich sogleich nieder, was ich am Tage gesehn habe. — Hier stehn Sie.

### Birnam.

Ich? Wie komme ich zu der Ehre?

#### Murner.

Weil ich von Ihnen weitläuftig in meiner Reisebes schreibung sprechen werde.

Birnam.

Von mir?

Murner.

D ich merke schon, daß Sie mit eine Sauptrolle darin spielen werden.

Birnam.

Wie in aller Welt —

Murner.

Sie sind ein Englander, — merkwurdig; Sie sind gereist, — noch merkwurdiger; Sie haben Schiffbruch gelitten, — eine Urt von Robinson: waren Sie noch gar vielleicht auf eine wuste Insel gekommen, so bliebe nichts mehr zu wunschen übrig. — Sind Sie vielleicht?

Birnam.

Mie, bei meiner Ehre.

Murner.

Schabe, Schabe. — Aber gereift find Sie boch: Sie werden mir wahrscheinlich auch Nachrichten von andern Landern geben können: o ce ist möglich, daß Sie einen ganzen Band fullen.

Birnam.

Ja, wenn Sie mich fur so gelehrt halten, so irren Sie wahrhaftig: und überdies, Er fieht fic um — mir war's als hatt' ich sie jest da unten gehn sehn; — ich fomme eigentlich hieher, ein hubsches Madchen zu sehn, und soll nun Unterricht in der Landerkunde geben.

Murner.

Defto beffer, gelehrt find Sie nicht, fagten Sie, befte

besser. — Gelehrt sollen Sie auch nicht sein; einen Geslehrten könnte ich gar nicht brauchen; aber interessant, insteressant sind Sie. — Auf Stand und Gelehrsamkeit kommt es wahrhaftig nicht an. In Hamburg habe ich bas Glück gehabt, einen Mann kennen zu lernen, — sehn Sie, es war nur ein wandernder Handwerker, — ein Schneiber: aber er war interessant, und hat mir zu ganzen 300 Seiten Stoff gegeben. Er war durch ganz Deutschland und Ungarn gereist, durch Böhmen und Pohlen; er war ein paar mal Soldat gewesen, und jest zulest Bedienter beim Fürsten Kannis, — ein Mensch, der zu einem Schriftsteller geboren war: ich habe viel von ihm erfahren, sogar, man sollte es kaum glauben, über die geheimen Ursachen des jesigen Krieges hat er mir manche Ausschlässen.

#### Birnam.

Wahrhaftig? — Aber jeder Leser ist vielleicht nicht vorurtheilöfrei genug, dem Schneidergesellen in Ihrem Buche ju glauben.

# Murner.

Erlauben Sie mir, er erscheint ba als ein polnischer Starost; bas ist man ben Schwachen schuldig. Aus Ihnen mache ich zum Beispiel einen englischen Lord, ber mit geheimen Aufträgen vom Hofe incognito reift.

#### Birnam.

Das find aber Falfa.

#### Murner.

Sehr unschädliche; — und gabe man mir auch einige Unwahrheiten Schuld, besto besser: so habe ich Gelegen, heit, in einem sogenannten Anhang oder Nachtrag, meis nen Recenfenten zu widerlegen, zu beschimpfen, ihn, wenn es möglich ift, moralisch todizuschlagen.

# Birnam.

Ein fo friedliebender Mann? Ei laffen Sie mich das nicht glauben.

#### Murner.

Ja, ja, unfre Schriftstellernaturen sind von unsern gewöhnlichen sehr verschieden. Man ist ein ganz anster Mensch, sobald man nur die Feder ergreift; und Sie wissen es nicht, — Herr, Sie wissen es nicht, was einem so ein boshafter Necensent für Herzeleid macht! — zu dem divertirt dergleichen das Publikum. — Glücklich ist der Schriftsteller, der mit einem von unsern hochber rühmten Herrn Gelehrten in Streit geräth; das ist so gut, wie ein Kapital auf viele Jahre. Man muß den Streit nur zu würzen versichn; zu viel Gründlichsteit macht Langeweile; das zu viele Schimpfen im Gegenztheil kann auch ermüden; etwas Personalität schadet nicht, und gut angebracht —

## Birnam.

Personalitaten? Ist das aber Recht?

#### Murner.

Schriftsellerrecht. — Dann gerath der und der bekannte Mann, den man bis jest für vernünftig gehals
ten hat, in hiße; das amusirt. Jemand, den man
sich beständig in einer gewissen kalten, philosophischen
Ruhe gedacht hat, fängt an zu schimpfen wie eine Marketenderin; das überrascht: — man interessirt sich für den
Bank, weil er mit Leidenschaft geführt wird, und man
die Personen genauer kennen lernt, — so schreiben sich
ganze Bande voll.

#### Birnam.

Alber bringt das, jum henker, feinen ublen Ruf?

Thut nichts. Manche Leute wurden ihren üblen Ruf nicht gegen den besten vertauschen. Das zieht an, das macht neugierig auf alles was so ein verrusener Mann schreibt: man lacht, oder man sindet sich weise dabei. Leider, so ist es nun einmal. Ich meines Theils, ich habe bis ist den allerunbescholtensten Ruf, — aber eben darum — zuet mit den Achseln. — Gehr bestig. Ich schwöre es Ihnen zu, in Angenblicken der Berzweissung über den Undank meines Vaterlandes, habe ich schon oft die Feder ergriffen, um ein ganzes Glauzbensbesehnntnis von Spinocismus, Jakobinismus, von Flüchen und Plattitüden zu schreiben, — Consessions, gegen welche Barths und Nousseaus surchtsam geschriezben sind. —

#### Birnam.

Und das sind allgemeine Schriftstellermarimen in Ihrem Lande?

# Murner.

Nein, Gottlob nicht! Einige Schriftsteller leben immer so still fur sich weg: das ift auch sehr gut: 3u viele politische Kopfe wurden sich einander schaden.

# Birnam.

Ich bin in der Schriftstellerwelt freilich herzlich uns bekannt; aber sie ist interessanter als ich dachte. Das sind Talente, von denen ich bis jest noch keine Borsstellung hatte.

## Murner.

Wirklich? — Sie find auch erst in unserm Zeitalter du einer gewissen Bolltommenheit gediehen; eben so wie

die Runft, Reisebeschreibungen zu machen. Shedem pflegte man sich nur das Merkwurdigste mit einer empsigen Muhlamkeit aufzuzeichnen; aber so eine trockne Grundlichkeit ist unausstehlich; — einem rechtschaffenen Reisebeschreiber muß alles merkwurdig sein. Wenn man nicht grabt, wozu hat denn der Mensch die Hande, als zum Schreiben?

Birnam.

Gine fehr gute Bemerfung.

#### Murner.

Sie glauben nicht, was ich Ihnen bei jedem Baum fagen will. - Bei einer Giche jum Beifpiel über die Nugbarfeit jum Bau:, Bimmer: und Brennholz, über die Nothwendigfeit der Rinde jur Lohgerberei, und über die Mast, o über die Mast erstaunlich viel. Fahre ich vor einem Berge vorüber, fo find entweder Sohlen darin, oder er ift ein vulkanisches Produkt, oder er hat Erze, oder chemals gehabt, oder ich vermuthe menia: stens, daß er sie haben fonnte; dann wird bei der Belegenheit ein großer Theil der Bergwerkskunde abgehan: delt. Go werd' ich heut' Abend, bei Gelegenheit Ghres Namens, einen furgen Abrig von gang England mas den, eine Beschreibung feiner Produkte, und einen ziemlich weitlauftigen Auszug aus feiner Geschichte. Bei Ihren Geereisen laffe ich mich denn über die gange Marine heraus, und so immer weiter. — Man hat naturlich treffliche Bucher zum Nachschlagen. — Beareifen Sie nun? -

#### Birnam.

D ja, ich begreife jest recht gut, wie man ein solches Buch schreiben kann; aber wie man es lesen kann —

#### Murner.

Da irren Sie wieder. Ich muß es zur Ehre meines Baterlandes gestehen, Reisebeschreibungen sind jett Modelekture. Manche Leser haben freilich das Ungluck immer zu schlafen; nun macht es aber doch wahrhaftig ihrem Berstande immer noch mehr Ehre, über eine Reises beschreibung, als über Werthers Leiden einzuschlafen. Die Reiselekture gehort zur Aufklarung, zu den Fortsschritten des Jahrhunderts.

Birnam.

Go?

#### Murner.

Wollen Sie mich jest jum hafen begleiten? Ich habe bort noch manches über ben Bolkscharakter einzussammeln. Ich will Ihnen unterwegs etwas von meisnen Planen über die Kindererziehung mittheilen, denn das ist ganz hauptsächlich mein Fach.

#### Birnam.

Wahrhaftig, Ihre Gesellschaft ist mir sehr ange: nehm: Sie haben mein ganzes Herz gewonnen; wir werden Freunde werden. Aber jest muß ich fort. Sehn Sie das allerliebste Mädchen dort! — über den verzdammten Bormund. —

### Murner.

Schon, recht schon; ich traue ihr viel Natur zu. Aber was nunt es Ihnen jest, sie anzusehn? Kommen Sie, kommen Sie.

# Uchter Auftritt.

# Borige. Rabe. Louife.

Rabe.

Jest find wir genug spazieren gegangen, wir wollen wieder ins haus gehn.

Louife.

Schon? - Es ift fo ichones Better .

Rabe.

Eben darum, weil es fo fcones Better ift.

Birnam.

Daß fo ein Engel einen folden Buchtmeifter haben muß!

Murner.

Das ist eine Erziehung nach der alten Art; aber fommen Sie nur, eben davon will ich Sie ja unterhalten.

Rabe.

Es sind mir zu viel Leute auf der Promenade.

Louise.

Ich habe wenige gesehn.

Rabe.

So? — das glaub' ich wohl; weil Sie heut schon wieder nur den herrn von Krahfeld sahen. — Denken Sie, ich habe es nicht bemerkt, wie er Ihnen nachging? Wie Sie ihn von der Seite ansahen, als Sie thaten, als wenn Sie gegenüber etwas betrachteten? O, ich habe auch Augen. — Und der naseweise Englander, — wahrhaftig, da steht er schon wieder!

Birnam.

Daß ich ihn nicht abprugeln barf, fo wie ich mochte!

#### Murner.

Mun, wenn Sie denn doch einmal verliebt sind, so will ich Ihnen die Art erzählen, wie ich um meine Frau warb. Da werden Sie lernen, wie sich in solchen Fällen ein Mann beträgt, der von Philosophie und Schwärzmerei gleich weit entfernt ist.

# Birnam, argerlich.

So wollt' ich! — Herr ich gehe mit Ihnen; aber es ist des Kerls wegen, der mir da ewig im Wege steht, — wahrlich nicht Ihrer Geschichte zu gefallen.

#### Murner.

Ihre Liebe macht Sie heftig. — Rommen Sie, tom: men Sie. Er geht mit Birnam ab.

Rabe.

Endlich ist er fort! Es ist nicht auszustehn.

Louise.

Was thut er Ihnen aber? Ich kenne ihn kaum.

#### Rabe.

Desto mehr aber ben Herrn von Rrahfeld? O ich fenne Sie auch. Ihr seliger Vater hat mich aber mahr, haftig nicht umsonst zu Ihrem Vormund gesetzt; und so lange ich bas Umt habe, sollen Sie nicht an ihn benfen.

# Louise.

hat er Ihnen aber zugleich das Necht gegeben, mir graufam zu begegnen?

## Rabe.

Ich forge fur Ihr Bestes, ich bewahre Sie vor Berführung: bas ist meine Pflicht. Wenn Sie heirathen wollen, warum benn nicht meinen Mundel, ben jungen herrmann? Einen hubschen Menschen mit einem ansehnlichen Bermögen, den Freund Ihres Baters, meinen Busenfreund? Antworten Sie.

#### Louise.

Was kann ich Ihnen neues antworten? dem himmel sei Dank, daß herrmann jest auf Reisen ist. Ihre Tysrannei, seine Zudringlichkeit, macht mich unglücklich, so sehr, daß ich nichts so sehnlich wunsche, als den Tag, der mich von Ihrer herrschaft befreien wird.

#### Rabe.

So? fo? damit Sie dann hubsch thun konnen, was Sie wollen? damit Sie dann keinen Aufseher mehr has ben? Aber nein, Sie werden, Sie sollen ihn noch lies ben; ich habe es ihm versprochen. Sie werden es eins sehn, wie gut ich es mit Ihnen meine, wenn ein so schos nes Vermögen beisammen bleibt: — Sie werden ihn gewiß noch heirathen.

Louise.

Wollen wir nicht hingingehn?

Rabe.

Ah, — Wie? Was? Was seh' ich denn da? Ihre Fenster stehn ja offen? —

Louise.

Um frische Luft im Zimmer zu bekommen.

### Rabe.

So? So? — Meinen Sie? — Uh, wenn ich Sie nicht kennte! — Um ein niedliches Briefchen von dem Herrn von Krähfeld ins Zimmer zu bekommen: um zu berathschlagen, wie Sie den alten Bormund betrügen wollen, wo Sie sich einander antressen wollen, und welche Bedeutung Ihre Winke haben sollen. — O ich kenne Sie.

Louife.

herr Vormund -

Rabe.

Aber ich will schon Mittel finden, ich will Sie boch überliften: ich will eiserne Stangen vor das Fenster ziehn laffen; ich will es zumauern lassen; Sie sollen hinten auf dem Hofe wohnen, niemand zu sehn bekommen, nur auf dem Hofe spazieren gehn. — So weit wird es kommen!

Lonife.

Aber herr Vormund -

Rabe.

Da seh' ich den Fliege kommen; er grußt; er will zu mir. — Gehn Sie hinein; riegeln Sie die Thur zu, machen Sie die Fenster zu, ich sag' es Ihnen, — und auch die Borhänge. Er schließt auf, Louis gegebt hinein. Sein herr ist gewiß todt. — Ich will ihn nicht hineinnehmen; ich will lieber draussen mit ihm auf und abgehn.

# Reunter Auftritt.

Rabe. Fliege.

Rabe.

Willkommen , Fliege, ich vermuthe deine Nachricht

Fliege.

Ich glaube nicht.

Rabe.

Ift er nicht todt?

Fliege.

Bewahre!

#### Rabe.

Doch nicht beffer?

Rliege.

Seine Befferung war nie fo zu fürchten als jest.

## Rabe.

O ich bin ein unglucklicher, freuzlahmgeschlagener Mann! Wie? Was? — Wie ist es benn aber juges gangen?

Fliege.

Wie? — Geper und der herr von Krahfeld find bei ihm gewesen, und die haben den neuen Magnetiseur Schirmer zu ihm kommen lassen; — ich war gerade in einem andern Zimmer.

#### Rabe.

Und davon ist er besser geworden? Nicht möglich! Wicht möglich! Wie sollte das zugegangen sein? Ich kenne den verdammten Charlatan, den Quacksalber, den Lumpenkerl; ich habe ihn ja noch gekannt, da er als Frisseur herumlief; dann ging er unter eine Bande herumsziehender Komödianten; ein Kerl, der nicht lesen und schreiben kann, — wie sollte der denn solche Wunderkuren verrichten? Es ist nicht möglich!

# Fliege.

Beiß der himmel, wie es zugegangen ift! — Er strich ihm über die Brust und den Unterleib eine Biertelsstunde, und darauf ward es sogleich mit ihm besser.

### Rabe.

Ware der Kerl boch beim Fristren geblieben, so hatte er doch nicht Leute unglücklich gemacht! — Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich wollte alles darum geben, wenn der Schurke gar nicht in unfre Stadt gestommen ware.

## Fliege.

Jest ist nun ein Kollegium von Aerzten zusammen: gekommen, um mit einander zu berathschlagen, auf welche Art seine Gesundheit am besten könnte hergestellt werden. Da war nun ein Gerede von Brunnenkuren, — sie wurden verworfen; von Badern und mineralischen Wassern, — ebenfalls; von Kräuterkuren, — sie gingen nicht durch: bis endlich das abgeschmackteste von allem beschlossen ward, wie es denn sehr oft geht, wenn sich Leute tagelang den Kopf zerbrechen, um das gescheidteste aussindig zu machen. — Nathen Sie einmal, was.

Rabe.

Dich bin fein Doftor.

#### Fliege.

Sie wurden ce auch zeitlebens nicht errathen. — Ein junges Weib, oder Madchen, die ihn volltommen in vierzehn Tagen furiren foll.

## Rabe.

Wie? Was? Hatt' ich boch nie geglaubt, daß bie Aerzte folche Narren sein könnten.

# Fliege.

Man irrt sich oft in den Leuten. Aber sie haben alle ihre Ehre zum Pfande geset, daß er dadurch besser wurde.

## Rabe.

Und ich seige meine Shre jum Pfande, daß sie alle toll sind.

# Fliege.

Und follten Sie wohl glauben, daß der alte Herr so abergläubisch ware, auf dies Hausmittel zu verstrauen.

Mabe.

Wirklich?

Fliege.

In der That. — Da ich nichts ohne Ihr Borwissen unternehmen mag, so fam ich nur geschwinde ju Ihnen, um mich hier Raths zu erholen, denn ich habe den Austrag, dies Mittel zu besorgen.

#### Rabe.

Was kann ich da für Rath geben? — O alle meine schöne Hoffnungen! — Es fehlt ja nicht an folchen Madschen in unster Stadt.

Fliege.

Das wohl nicht; allein der alte Mann ift darin sehr belikat; und es ist bei der Kur die Bedingnug gemacht, daß er zu dem Madchen Neigung haben musse: alle diese verzabscheut er. Und dann, glauben Sie nicht, daß ein solches Madchen so klug sein wurde, sich bei ihm zu bezreichern? — Nein, es muß ein simples, unbefangenes Madchen sein, das Ihnen keinen Schaden thut.

Rabe.

Ja, was ift da ju machen?

Fliege.

Sollten Sie nicht irgend ein Madchen im Hause has ben? das wurde mehr wirfen, als alle Perlen und Dias manten. Oder eine weitläuftige Anverwandte? — Einer von den Aerzten hat ihm schon seine Tochter ans geboten.

Rabe.

Bur Maitreffe.

Fliege.

Bewahre! jur Frau.

Di abe.

Bur Frau?

Fliege.

Ja freilich. — Der Herr von Fuchs wurde sie auch vielleicht angenommen haben, aber er kennt sie nicht, und hat also keine Neigung zu ihr: — aber, wer weiß, wenn er sie sieht; — die Neigungen des Menschen sind oft wunderlich, — und ich fürchte, in schwachen Augensblicken vermag oft ein Mädchen viel, besonders über einen alten Mann.

Rabe.

Seine Tochter ?

Fliege.

Warum nicht? der Herr Doktor ist schlau, — er weiß, daß er seine Tochter bald wieder bekömmt, und zwar als eine reiche Wittwe. Es kömmt dann blos auf ihn an, ob er sich oder die Sochter zum Erben ernennen lassen will.

Rabe far fic.

Ich bin in einem großen Gedränge! — Bei Herrsmann mach' ich mich freilich für meine Dienste gut bezahlt, — ob ich ihm mein Wort halte? — aber die Gefahr ist hier zu groß; wenn ich nicht eile, so erndtet der Doktor wahrhaftig da, wo ich so muhsam gesäet habe.

Tliege.

Er hat angebiffen.

Rabe.

Ob sie es auch thun wird? Sie muß; und warum nicht? Man läßt ihr bafur mit bem Rrahfeld etwas mehr Freiheit, — o sie willigt ein. Und herrmann, — fur ben ist es auch gut; wahrhaftig, ich thue ihm einen Dienst damit. In vier Wochen ist sie Wittwe, und wenn sie erst an den Alten verheirathet gewesen ist, so scheint ihr Herrmann golden. Herrmann ist ein kluger Mann: ich lasse ihm zur Noth einen Theil der Erbeschaft. — Ja ich muß dem Doktor, dem Schurken, zuvorkommen. — Fliege, ich habe mich auf etwas bessonnen.

Fliege.

Nun?

Rabe.

Mein Mundel foll feine Frau werden.

Fliege.

Wirklich?

Rabe.

Wenn ich nur mußte, daß er Neigung ju ihr bes

Fliege.

Die hat er schon. Da er sie einmal vor seinem Sause vorbeigehn sabe, gestand er mir, daß er dies Madchen am ersten lieben konnte: ich hatte Ihnen daher gleich zu dieser gerathen; aber ich fürchtete ihre Gewissenhafztigkeit.

Rabe.

Ei was! — Es ist also alles richtig. Geh nur gleich zu ihm, sag ihm wie bereitwillig ich sogleich gewessen sei, da Du kaum das erste Wort hattest fallen lassen, — wie es denn auch in der That ist. — Schwöre ihm, es sei ganz mein freiwilliger Entschluß gewesen.

Fliege.

Ich bin Ihnen Burge, daß er nun alle übrigen abs weisen wird. — Aber kommen Sie nicht eher, bis ich nach Ihnen schiefe, denn ich habe mehrere Geschäfte.

Rabe.

Vergiß es auch nicht.

Fliege.

Gewiß nicht. Er geht ab.

Rabe.

Sm! hm! hm! — Er flingelt, Couife riegelt bon in wendig die Thur auf.

# Zehnter Auftritt.

Rabe. Louife.

Louife.

Rlingelten Gie?

Rabe.

Ja wohl. — O ich glaube gar, Sie haben geweint? Ei nicht doch; denken Sie denn, daß es vorhin mein Ernst war?

Louife.

Nicht?

Rabe.

Je, purer Scherz, bei meiner Seele! — Sie wissen, ich liebe Sie, wie mein leibliches Kind, und ein zärtlicher Vater geht leicht zu weit in seiner Sorgfalt. — Weiß man denn nicht, daß es blos auf den Willen der Weiber ankömmt, die ganze Welt zu betrügen? — Nein, ich traue Ihnen, und Sie sollen Beweise davon has ben. — Gehn Sie nur hinein, und ziehn Sie sich an. Wir sind beim Herrn von Fuchs gebeten. Sie sollen kunftig sehn, ob ich wohl ein argwöhnischer eigens sinniger Mann bin. Er geht mit Lout fe ins Laus.

# Gilfter Auftritt.

# Rarl von Rrahfeld.

War das nicht Louise, die eben hineinging? — das arme Madchen muß viel von dem harten Vormunde leiden. Ihre Fenster sind zugemacht, die Borhänge herunter gelassen. Ich hatte sie heute so gern gesprochen. — Ob sie nicht and Fenster kommen sollte? — Wenn nur diese beiden Monate seiner Vormundschaft verstossen wären! — Mein Vater willigt gewiß ein, und in meinen Armen sollte das tugendhafte Madchen glücklich sein. — Ist ihre Sehnsncht nur halb so stark, als die meinige, so kömmt sie gewiß. — Er lehnt sich an einen Vaum, und sieht ausmerksam nach den Venstern binauf.

# 3mblfter Auftritt.

Rarl von Rrabfeld. Fliege.

Fliege für fic.

Ich hatte doch vorher den jungen Rrahfeld gesfehn, — ob er sich nicht in der Gegend dieses Hauses herumtreiben sollte? — Da ist er ja — Ganz gehors samster Diener, herr Baron.

Rarl.

Schon qut.

Fliege.

Sie werden verzeihen -

Rarl.

3ch bitte Dich, geh, und laß mich zufrieden.

Fliege.

Lieber Herr Baron, verachten Sie meine Armuth nicht.

Rarl.

Das nicht, aber Deine Niederträchtigfeit.

Fliege.

Miedertrachtigfeit?

Rarl.

Ja. Frage nicht noch, als ob Du baran zweifeltest. — Flica e weinend.

Gut, gut, ber Arme muß oft viel leiden, man wird es gewohnt; — aber wahrhaftig, es ist graufam.

Rarl.

Bie? Er weint?

Fliege.

Es ist wahr, ich bin arm, und muß mir selbst meisnen Unterhalt suchen; ich habe kein eignes Bermögen, sondern muß mein Brod im Dienste erwerben: aber bin ich darum schon schändlich? Hab' ich schon zwischen Freunden oder Familien Uneinigkeit gestiftet? gelogen? geschmeichelt? Hab' ich Meineide geschworen, oder die Unschuld verführt? — Ich will mich lieber auf eine kummerliche Art durchhelsen, als im Ueberfluß schändelich leben.

Rarl.

Es kann sein, daß ich Dir Unrecht that, — und wenn ich auch nur ein Wort zu viel sprach, so vergieb mir, und sage, mas Du mir zu sagen hattest.

Fliege.

Es betrifft Gie; und blos aus Rechtschaffenheit und Liebe ju Ihnen, hab' ich Sie aufgesucht, ob es gleich

einigermaßen Unrecht ift, daß ich gegen das Interesse meines Herrn handle. — So horen Sie denn, Ihr Herr Bater ist so eben im Begriff, Sie zu enterben.

Rari.

Wie?

Fliege.

Er will Sie gang wie einen wildfremden Menschen behandeln; und weil mir das im herzen wehe that, fam ich hieher es Ihnen zu sagen.

Rarl.

Unglaublich! Unmöglich! — Mein Bater fann nicht so unnaturlich fein. —

Fliege.

Die Rechtschaffenheit zweiselt immer an dem, was nicht gut ist. Ich will Ihnen aber noch mehr sagen. Es ist schon geschehen, oder geschicht doch in diesem Augenblick; und wenn es gefällig wäre, mit mir zu gehn, so wollt' ich Sie an einen Ort führen, wo Sie selbst alles mit anhören könnten.

Rarl.

Ich bin vor Erstaunen außer mir.

Fliege.

Wenn es nicht mahr ift, so nennen Sie mich einen Schurken, und strafen mich, so hart Sie nur immer wollen. — Das herz blutet mir. —

Rarl.

Romm, ich will mit Dir gehn. - Beibe gehn ab.

# 3 meiter Aufzug.

(Das Bimmer aus bem erften Aft.)

# Erfter Auftritt.

v. Fuch & kömmt im Schlafrock aus bem Zimmer im hintergrunde.

## v. Fuch s.

Das war ein vortrefflicher Wein, und die Pasteten nicht weniger. Nun fehlt noch Fliege, der mir gute Nachrichten von Louisen bringt, und mein Gluck ist vollskommen. —

Friedrich fommt herein.

Friedrich.

Madain Murner -

v. Fuchs, bei Geite.

O ich wollte! — Laß sie hereinkommen. — Er fest sich in feinen Stuhl. — Giebt es denn keine reinen Freuden auf dieser Erde?

# Zweiter Auftritt.

von Fuche. Madam Murner.

#### M. Murner.

Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Tag zu munschen. — Wie haben Sie geruht? Wie gespeift? Wie ist Ihr Appetit? — Immer noch so matt? Haben Sie noch immer das Brennen in der Rehle? den bestäns digen Durft?

# v. Fuch s.

O freilich, freilich. Mir hilft keine Medicin. — Und wie geht es Ihnen, Madam Murner?

## M. Murner.

Was das Schlafen anbetrifft, leidlich. Bor drei Wochen war ich eine Zeitlang mit Insomnien geplagt; mein Doktor hat mir aber das Lesen, und sogar das zu viele Denken, streng verboten, und seitdem habe ich inchr Nuhe. — Mit dem Appetit — Sie sieht in einen Spiegel. Aber wie ich aussehe; wie eine alte Matrone hat sie mich frissirt! — Berzeihen Sie, daß ich so zu Ihnen kommen durste. Es ist unausstehlich, wie oft man dem Mädchen etwas sagen muß; ich predige tägelich, — ich habe ihr eine ganze Theorie des Anzugs vorgetragen, — wie so ein Dienstote das begreifen kann, versteht sich. Aber es hilft nichts.

# v. Fuchs.

Meine Noth geht an, — sie wird mich in Ohnsmacht sprechen. —

## M. Murner.

Was wird man hier in der Stadt von den Deut; schen denken, wenn ich nicht einmal erträglich gekleidet gehe? Das ist ein schöner Ruhm für mein Baterland. — Sie verläßt den Spiegel. Und wie befinden Sie sich? Also noch nicht besser?

# v. Fuchs.

Ich habe diese Nacht einen sehr schweren Traum gehabt; mir traumte —

#### M. Murner.

Barten Sie, — ich hatte auch einen furchterlichen Traum, wenn er mir doch beifiele —

## v. Ruch s.

D himmel, da hab' ich in ein Wespennest geschlagen.

#### M. Murner.

Mir traumte, ich ftande in Paris, auf dem soges nannten Revolutionsplaße —

# v. Fuch 8.

Ums himmels Willen, halten Sie ein; ich schwige am ganzen Leibe, wenn ich nur das Wort Paris nen: nen hore; sehn Sie, wie ich gittre —

#### Dt. Murner.

Je Sie armer Mann! — Trinfen Sie doch Limo: nade, oder ein wenig Mandelmilch, das dampft die Hiße, — oder —

# v. Fuchs.

D weh! o weh!

#### M. Murner.

Fliederthee mit Manna. Sie haben doch wohl guten Muscatwein im Sause.

# v. Fuch 8.

Befehlen Sie etwa, wenn Sie jest in die kalte Luft gehn?

# M. Murner.

Ich danke ergebenft. — Etwas Saffran darunter, nur etwa einen halben Gran, und Rägelgen; etwas von einer Muskatennuß, gestoßenen Ingwer und Honig, aber von der feinsten Sorte —

# v. Fuchs.

Nun ist sie im Zuge; — o fie macht alle Borftels lung ju Schanden; mir ift so mahrhaft ubel —

#### D. Murner.

Und dazu die gehörige Quantitat himbeer: Sprup. — Befehlen Sie etwa, daß ich Ihnen dies Getrant zubes reite?

# Fliege.

Nein, nein, mir ift gang wohl. — Meinetwegen bemuhen Sie sich nicht weiter.

#### M. Murner.

Ich pfusche ein wenig in die Arzneikunst, wie Sie wohl merken werden. Sonst ist eigentlich Musik jest meine Leidenschaft, zwei oder drei Stunden am Morgen ausgenommen, in denen ich mahle. Ich liebe alle schonen Kunste mit Passon, eben so sehr als mein Mann sie haßt, eben darum, weil mein Mann sie haßt; befonzders aber die Musik; es war auch Plato's und Pythaz gora's Schwachheit, wenn ich nicht irre.

# v. Fuchs.

War das nicht derfelbe Pythagoras, der feine Schu: ler funf Jahre schweigen ließ, um sie mit Ehren in Gefellschaft produciren zu konnen? — Wenigstens fagt ein Dichter —

## M. Murner.

Welcher von Ihren Dichtern? Nennen Sie mir nur den Namen, und ich weiß dann gleich, was der gute Mann hat sagen wollen. — Ich muß übrigens gestehn, daß Ihre Landsleute in der Dichtkunst noch weit hinzter den unsrigen zurückleiben; — Roßebue, Gothe, Schiller, Meißner, Wieland, Klopstock, — welche Namen!

## v. Tuch s.

Menthalben werd' ich geschlagen.

Dt. Murner fucht in ihren Safchen.

Sollt' ich denn gar keinen meiner Lieblinge bei mir haben? — Nichtig. Hier ift jum Beispiel die niedliche kleine Ausgabe bes Oberon.

# v. Ruche.

3ch muß nur gang stillschweigen, das ift noch die beste Parthie, die ich nehmen kann.

#### M. Murner.

Alle Nationen wetteifern jest, die Schäße der deutsichen Poesie kennen zu lernen. — Klopstock, der erste epische Dichter; Schiller, nur etwas zu gespist; Gothe, zu affektirt; Kogebue ist mein Lieblingsdichter, — da sieht man die reizende nackte Natur, — bisweilen etwas zu shakespearisch; aber das wird sich noch geben. — Wiesland ist sehr angenehm, nur bisweilen etwas schlüpfrig. — Hören Sie mich?

# v. Fuch s.

D ja. — für fic. Ich mochte Krähfeld wegen seiner Tanbheit beneiden.

# Mt. Murner.

Doch für wen schlüpfrig? — Rur für jene schwachen Seelen, denen die Natur jede Art der Stärke versagt hat; — diese werden einer jeden noch so kleinen Leiden; schaft ihre Moral aufopfern; sie erkennen nicht das Trisbunal der Bernunft, die am Steuerruder sigen soll, um alle Neigungen des Gemuths zu lenken. Keine schimmernde Außenseite reizt den tiefern Forscher, der seine Iden und Gefühle genauer untersucht; ihn kann

nichts aus feiner kalten philosophischen Ruhe bringen. -

v. Fuch s.

3ch wollte, ich konnte Ihnen Recht geben.

M. Murner.

3ch muß Sie mahrhaftig ofter besuchen, um Sie heiterer zu machen. Lachen Sie doch, und sein Sie luftig!

v. Fuche swingt fich in der Bergweifung laut aufzulachen.

DR. Murner.

Bravo! Bravo! - O Gie gehoren zu den wenigen Menschen, mit denen ich in der engsten Freundschaft leben tonnte. - Bis jest fand ich nur einen, mit bem ich sympathisiren konnte. Die meisten Denfchen sind ju trage, oder ju lebhaft, und haben aus der einen oder der andern Urfach einen Widerwillen gegen ein muntres, fortgesettes Gesprach. Unglaublich viele haben die Unart, einen beständig zu unterbrechen. In Ihnen finde ich den zweiten Mann, der die mahre Temperamentemifchung bat, der im Stande ift, aufmerkfam einem andern zuzuhoren. - Der erfte mar ein Engel: vier Stunden fprachen wir bisweilen miteinander, ohne daß er mich auch nur ein einzigesmal unterbrochen hatte. - 3ch will Ihnen doch erzählen, - vielleicht fann es Ihnen Schlaf machen, - wie wir an feche Jahr jusammen lebten, und uns liebten -

v. Fuch s.

O weh! o weh! o weh!

M. Murner.

Wir waren von gleichem Alter, und fo -

# v. Fuch s.

himmel! Schickfal! Berhangnig! rettet mich!

# Dritter Auftritt.

Borige. Fliege.

Rliege.

3hr ergebenfter Diener, Madam.

M. Murner.

Ergebene.

v. Fuch s.

Fliege! Er winkr ihn ju fich. Leife. O willfommen, wills fommen, Du mein Erlofer!

Fliege.

Bie, gnatiger Berr?

v. Ruch s.

O nimm mich von der Folter! Sogleich! Sie hat mich lahm geschwaßt. Die Sturmglocken in Frankreich können jest nicht so laut und unaushdrlich schlagen; der Stadtausrufer hatte sie nicht überschrien.

Fliege, leife.

Uebereilen Sie sich nicht. hat Sie benn kein Geschenk mitgebracht?

v. Fuch s.

O ich verlange keins; mag sie doch ihr Weggehn so hoch anrechnen, als sie will.

Fliege, laut.

Madam -

#### M. Murner.

3ch flice fest fur Sie eine Befte im neuften Gout; alle meine Runft will ich dabei aufbieten.

# Fliege.

Bortrefflich; ich habe aber vergessen, Ihnen zu sagen, daß ich Ihren Gemal gesehen habe, wo Sie es gewiß nicht vermuthen sollten —

DR. Murner.

Wo denn?

# Bliege.

Wenn Sie eilen, fo tonnen Sie ifn noch vielleicht auf der Promenade antreffen, in Gefellichaft einer Dame, die etwas von der Bertaumdung leiden muß.

M. Murner.

Wirklich?

### Fliege.

Ueberzeugen Sie fich felbft. Madam Muener empfiehlt fid. Ich dachte mohl, daß fie gleich gehn murde.

# o. Fuch &.

Tausend, tausend Dank, Fliege. Und mas fur Nach-

M. Murner, juradfommend.

Mit Erlaubniß -

v. Fuchs, faltet die Dande.

O gutiger himmel!

DR. Murner.

Muf der Promenade?

Fliege.

Muf der Promenade.

XII. Band.

#### Mt. Murner.

Bollen Sie mir wohl einen Ihrer Bedienten erlaus ben?

v. Fuchs.

Mit Bergnugen.

Dadam Murner geht ab.

Fliege.

Alles neigt sich auf die gludlichste Art zur Erfullung Ihrer Bunsche. — Stellen Sie sich vor, ich habe ihr die She versprechen lassen. Sa! ha! ha! Sie wunsche ten sie zur Frau, hab' ich gesagt —

v. Fuchs.

Aber Fliege -

Fliege.

Lassen Sie das gut sein. Wenn Sie nur einmal hier ist. — Segen Sie sich dort in Ihren Stuhl; der herr von Krähfeld muß im Augenblick mit seinem Testamente kommen. Auch seinetwegen hab' ich noch etwas angeordnet. Wenn er fort ist, will ich Ihnen mehr sagen. Er läßt die Vorhänge berunter, und geht ab; v. Fuchs fest sich indes in seinen Stuhl.

# Vierter Auftritt.

v. Fuche. Rarl v. Rrabfeld. Fliege.

Rlicae.

der ihn leife hereinführt, und hinter den Schirm ftellt.

Berbergen Sie sich hier; und Sie werden alles horen. Aber ich bitte, sein Sie ja ruhig. — Man klopft. Dort klopft schon Ihr Herr Bater; ich muß Sie verslassen.

#### Rarl

Thu bas - 3ch tann es noch immer nicht glauben. Rliege gebt und folieft bie Thar auf.

Funfter Auftritt.

Vorige. Rabe. Louife.

Fliege. Das Wetter! Gi, ei, Sie kommen zu fruh. Ich fagte ja, ich murde nach Ihnen schicken.

Rabe.

3ch fürchtete aber, Du mochtest es vergeffen.

Alieae.

Es ift jest nicht mehr zu andern. Er fabrt fie auf die rechte Seite des Bimmers, dem Schirm gegenaber. Barten Sie hier einen Augenblick, ich werde fogleich guruckfommen. -Er gebt an Rarl binter ben Schirm.

Rabe.

Sie wissen wohl nicht, Louife, warum Sie hier find? Louise.

3ch weiß nichts weiter, als was Gie mir gefagt haben.

Rabe.

Mun so will ich Ihnen jest etwas mehr sagen.

Fliege, ju Rarl.

Go eben hat Ihr Berr Bater fagen laffen, daß er erft in einer halben Stunde fommen murde; wenn es Ihnen daher gefällig mare, hier in die Bibliothet gu spazieren, um fich die Beit ju vertreiben? Ich werde dafur forgen, daß Gie von niemand gestort werden. Er öffnet linte eine Rebenthar, und Rarl geht binein; Sliege verlagt ibn.

Rarl,

ber fogleich wieder jurud fommt, und feine vorige Stellung einnimmt.

Ich will hier ftehn bleiben, denn ich traue dem Menschen nicht.

Fliege, far fic.

Dort ift er entfernt genug und fann nichts boren. Run muß ich nur dem Bater aufpaffen.

Rabe.

der indeg mit louifen leife gesprochen hat. Entschließen Sie sich nun, denn ce muß doch geschehn.

Louife.

Ich bitte, ich beschwore Sie; — doch ich fann so etwas unmöglich fur Ihren Ernst halten.

Rabe.

D ich bin zum Spaßen gar nicht aufgelegt. Bas ich sage, das ist auch meine Meinung. Ich bin nicht verrückt; — drum sein Sie gehorsam.

Louise.

Aber ums himmels Willen! -

Rabe.

Nicht lange gezaudert! -

Louife.

Welcher Gedanke -

Rabe.

Ich habe Ihnen nun alle Grunde auseinander gesetht; was die Aerzte ausgemacht haben, wie nahr mich die Sache angeht, wie nothig es ift, daß es Ihr Glud machen soll, — furz, daß es sein muß.

Louise.

Saben Sie denn allen Glauben an Chre verloren? Ober trauen Sie mir so wenige gu?

# Rabe.

Shre? — Luft! — Es giebt gar tein folch Befen in ber Natur: ein Name, erfunden, um Narren in Respekt zu halten; ein Schall, ein Schatten. — Und warum ware benn diese heirath gegen bie Ehre? Warum benn?

### Louife.

Belcher bofe Geift ift in Sie gefahren?

#### Rabe.

Ihr Ruf? — O man wird Sie wegen der foliden Wahl loben; und wenn Sie wollen, kann ja die Ehe ganz geheim gehalten werden: — der Mund dieses Fliege ist ja in meiner Tasche; — oder auch gar keine Ehe, — wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen.

# Louise.

Entseslicher Mensch! — haben Sie mich an ihn vertauft? Aber es foll Ihnen nicht gelingen.

Rabe.

Wie?

#### Louife.

Aber herr Vormund, zwingen Sie mich doch nicht, Aufsehn zu machen: fein Sie grausam, tyrannisch, wie bieher, ich befinde mich besser dabei.

### Rabe.

Nein, gar nicht, gar nicht; Sie konnen ben jungen Rrahfeld fehn, fo oft Sie wollen, wenn Sie wollen.

### Louise.

Und diefe Niedertrachtigkeit trauen Gie mir gu?

### Rabe.

Niederträchtigfeit? Burd' es Ihr Bormund von Ihnen verlangen, wenn es das mare? Es ift ein Berk

der driftlichen Liebe: es fommt hier auf die Gefundheit und bas Leben eines Rebenchriften an.

v. Fuchs,

Teife ju Bliege, ber indef ju ibm getommen ift.

Fliege, Du bift ein Engel!

Fliege.

Bollen Gie nicht naber fommen, Berr Rabe?

Rabe.

Wie? — Doch nicht widerspenstig? Nun wahrhaftig —

Fliege.

Enabiger Berr, Berr Rabe ift mit feiner Mundel getommen, Sie gu besuchen.

v. Fuchs.

Ah! — Wirklich?

Rliege.

Er bietet sie Ihnen zur Gemalin an. — Das schöne, sittsame Madden wird sich gludlich schägen, Sie in Ihrer Krankheit zu verpflegen.

Rabe.

Ich danke, lieber Fliege —

Fliege.

Sie fennen den Engel, die Rrone der gangen Stadt.

Rabe.

Schon gesagt!

Fliege.

herr Rabe giebt fie Ihnen mit Freuden; er municht nichts fo fehr, als daß er fein Leben hingeben konnte, Sie zu erhalten.

v. Fuchs.

3ch danke ihm herzlich fur feine Sorgfalt. — 3ch liege gang ohne hoffnung barnieder; fag ihm, er mochte

für mich beten und fein Bermogen mit Maaße genießen, wenn er es empfangen haben wird.

Fliege, ju Rabe.

Soren Sie wohl?

Rabe.

Aber ine Ructufe Ramen, wollen Sie benn immer fo hartnactig bleiben? Rommen Sie, ich bitte Sie.

Louise.

In Ewigfeit nicht.

Rabe.

Soll man denn Gewalt brauchen?

Louife.

Ich trope Ihrer Gewalt —

Rabe.

D da mochte man nungfeich breimal, neunmal bes Teufels werden! o ich mochte mich aufhangen vor Bos, heit?

Louife.

Mäßigen Sie sich.

Rabe.

Sein Sie nicht so widerspenstig, ich hab' es nicht um Sie verdient. — Ich bitte Sie, sein Sie nachges bend; ich will Ihnen auch alles schenken, was Sie verslangen, Juwelen, Kleider, Ohrringe und Armspangen; was Ihr Herz nur wunscht. — So grußen Sie ihn doch wenigstens freundlich. — Nur um das Einzige wenigstens bitt' ich. — Nicht? — nicht? — Nun, das soll Sie wahrhaftig gereuen. Nein, das will ich Ihnen zeitlebens nicht vergessen!

Mliege.

Schönes Madchen —

Dabe.

O fie ift taub, fie ift ftumm. - himmelswetter! Das ift benn boch ju arg!

Fliege.

Aber lieber Berr -

Rabe.

Es ift zu arg , fag' ich; holen mich alle Teufel!

Fliege:

Laffen Sie nur, Sie wird ichon in fich gehn.

Louise.

Lieber mein Leben. -

Rabe.

Daß dich der Teufel! — Wenn sie doch nur wenige stens mit ihm sprechen wollte, nur um meine Reputastion und guten Namen zu retten, es ware doch noch etwas. — Aber nein, — total will sie mich ruiniren.

Fliege.

Wir wollen gehn und fie allein laffen; vielleicht baß fie dann gutraulicher wird.

Rabe.

Liebes Louischen, nun fonnen Sie alles wieder gut machen: — horen Sie? Ich will nicht mehr sagen. — Wo nicht, — nun so mogen Sie sich vor mir in Acht nehmen. Ellege führt ihn durch eine Nebenthar rechts; Louise win ihnen folgen. Nein, bleiben Sie!

# Sechster Auftritt.

v. Buche. Louife. Rart v. Rrabfeld.

Louife.

War je ein Madchen so unglucklich und entehrt als ich?

v. Fuchs,

ber bon feinem Stuhl auffpringt und fie umarmt.

So hab' ich Dich endlich, schones Madchen, nach der ich so lange schmachtete!

Louife tritt erfdroden jurud.

Sinweg!

v. Fucs.

O nicht wahr, wir wollen glucklich und froh mit einander leben? Krank bin ich nur fur Deinen einfälztigen Zuchtmeister. — Das Leben soll uns wie ein anges nehmer Traum vorübergehn. — Warum wendest Du Dich weg? — Liebst Du mich nicht? o Du wirst mich lieben, Du wirst mich lieben, wenn Du mich mehr kennst.

Louife.

3ch haffe, ich verachte Gie!

v. Fuchs.

Aber ich liebe Dich! und zwar mit einer fo heißen, mit einer so inbrunftigen Liebe, - Er umarmt fie.

Louise

reißt fich von ihm los, und entflieht burch die Shur im hintergrunde.

v. Fuchs.

D bu follft mir nicht entfommen! Er eile ihr nach.

Rarl

ftargt hinter bem Schirm hervor, ihnen nach.

Bosewicht!

Fliege tommt eilig aus bem Simmer rechter Sand ihnen nach.

# Siebenter Huftritt.

b. Fuchs. Fliege.

Beide tommen aus der Thur des Dintergrundes jurud.

Rliege.

O ich wollte, daß ich jest gleich ben Sals brechen konnte! Jest mare mir's gelegen.

v. Fuchs.

Fliege, Fliege!

1800

Fliege.

O daß ich so meinen lieben Gonner ins Unglud ges fturgt habe! 3ch mochte mich aufhängen!

v. Fuch s.

Das ist Schicksal.

Rliege.

Meine Dummheit, gnabiger Berr.

v. Fuchs.

Du haft mich elend gemacht; benn durch Dich fam boch ber junge Rraffeld ins Zimmer?

Fliege.

Freilich, und ich that es aus der besten Absicht von der Welt. Er sollte es selber horen, wie ihn sein Bater enterbte; ich kenne seine Hige, er hatte sich an ihm vers griffen, — und so hatte das Gericht selbst zu Ihrem Bors theil entscheiden mussen. — Aber der verdammte Kaussemann kam zu fruh; und als ich kaum mit ihm da draussen bin, hor' ich schon das Geschrei hier drinnen. Wer hatte das gedacht?

v. Ruche.

Was nun anfangen?

Fliege.

Ich weiß nicht. Tonnt' ich doch nur mit meinem Leben ben Fehler wieder gut machen.

# v. Füchs.

Bo find fie denn nun hingefommen?

Fliege.

Beide zur andern Thur hinaus, auf die Gaffe; auch Rabe wird fich davon gemacht haben. — Man topft.

v. Fuchs.

Horch! wer ift ba? — Ich hore gehn. — O weh, gewiß die Wache! — Meine Berstellung ist entdect; man wird mich als Madchenranber gefangen nehmen.

Fliege.

Segen Sie sich geschwind in Ihren Stuhl, gnadiger herr. Er sieht bie Kenstervorhange auf und offnet die Thar. Ah, der herr von Krahfeld.

# Uchter Auftritt.

Vorige. von Krähfeld; gleich nachher Geper.

v. Rrahfeld.

Mun, wie ficht es, Fliege? Gener tritt unbemerft berein.

Fliege.

Sehr ungludlich, gnadiger Herr — Ich begreife nicht auf welche Art Ihr Herr Sohn Ihre Absicht mit dem Testament erfuhr; kurz, er bricht gewaltsam ins Haus, zieht den Degen, nennt Sie einen Schurken über den andern, und schwört, Sie umzubringen.

v. Rrabfeld.

Mich?

Bliege.

Ja, und meinen herrn dagu.

. v. Rrabfeld.

Der Streich soll ihn nun im Ernst und in ber Wahrheit enterben. hier ist das Testament,

Fliege.

Gut, gnadiger Berr.

v. Rrabfeld.

Es ift alles darin richtig und rechtsfraftig gemacht. Aber nun forge auch habsch fur mich.

Fliege.

Mein Leben fteht ju Ihren Diensten. Ich bin gang und gar ber Ihrige.

v. Rrabfeld.

Bas macht er denn? Glaubst Du denn, daß er nun auch balb sterben wird?

Fliege.

Ich furchte, er überlebt noch den Mai.

v. Rrahfeld.

Sogleich, meinst Du?

Fliege.

Rein, ich fage, er wird noch den Mai überleben.

v. Rrahfeld.

Ronntest Du ihm nicht etwas eingeben?

Fliege.

Mein, gnadiger Berr.

v. Rrahfeld.

Mun, es ift auch nicht mein Ernft.

Geper für fic.

Das ist ein Schurke, wie ich sehe.

Fliege fieht fich um.

Berr Gener? Ob er mohl etwas gehort hat?

Gener.

Spigbube!

Fliege.

Wer ruft benn? — Mh, herr Gener! Sie kommen gerade recht —

Gener.

Ja, um Deine Schurkenstreiche ju entdeden. Du bist gang sein Diener? und ber meinige auch? Nicht wahr?

Bliege.

Wie? Ich?

Gener.

Ja, Sie, herr Schurke. Bas ist denn das fur eine Geschichte mit dem Lestamente?

Fliege.

Ein Streich zu Ihrem Beften.

Geper.

Mach mich nicht zu Deinem Narren.

Fliege.

Borten Gie's benn nicht?

Geper.

Ja wohl hort' ich, daß Krahfeld Deinen herrn jum Erben eingefest hat.

Fliege.

Das ist wahr, und zwar auf meinen Rath, weil ich hoffte —

### Gener.

Dag bein herr ihn dafur wieder jum Erben einfegen follte? nicht mahr?

Fliege.

Ich that alles zu Ihrem Besten, lassen Sie mich nur zu Worte kommen; ich sagte es eben darum selbst seinem Sohn, brachte ihn hieher, wo er es mit eignem Ohr anshören sollte, wie sein Bater ihn verstieße; denn ich glaubte, dies wurde den jungen feurigen Tollkopf so in Buth seßen, daß er sich an seinem Vater vergriffe: dann mußte das Gesch selbst die Enterbung bestätigen, und sie hatten eine doppelte Ladung zu hoffen. Mein Gewissen muß mich frei sprechen; denn meine einzige Absicht war, Ih. nen aus diesen beiden alten Gräbern einen Schat zu erzbeuten

Gener.

Schon gut. Ich danfe Dir, lieber Fliege.

Fliege.

Aber der gange Unschlag lief fehr unglucklich ab.

Gener.

Wie so?

Fliege.

Sehr ungludlich, wenn Sie nicht alles wieder gut machen. — Indeß wir den alten Krahfeld erwarten, fam Louise, das Mundel das Kaufmanns Rabe, von ihm abgeschickt —

Gener.

Mit einem Geschent?

Fliege.

Nein, nur jum Befuch. Und da dem jungen Mensichen der Bater ju lange bleibt, fo fpringt er wie verruckt hervor, und geht mit dem Madchen, mit dem er einvers standen ist, davon. — Beide haben gedroht, vor Gericht den Herrn von Fuchs anzuklagen, als habe er ihr Gewalt thun wollen: — wie schändlich diese Erdichtung ist, bes weist der Augenschein, und unter diesem Borwand ist er nun gewiß schon hingegangen, seinen Bater anzuklagen, meinen Herrn zu entehren, Sie um Ihre Hoffnungen zu bringen —

Gener.

Bo ift ihr Vormund? - Schicke fogleich nach ihm.

Fliege.

Ich will selbst zu ihm gehn.

Gener.

Bring ihn gu mir.

Fliege.

Sogleich.

Gener.

Dem muß vorgebeugt werden.

Fliege.

Das ist edel von Ihnen. Meine ganze Bemuhung war ja zu Ihrem Besten; ber ganze Plan war auch sehr flug angelegt; aber das Ungluck fann in einem Augens blick die schönsten Projekte zusammentolpeln.

v. Rrahfeld

hat indeß in Gedanten gestanden, und jum Theil noch etwas im Beftamente gelefen.

Bas ift benn?

Gener.

Ift ee Ihnen jest gefällig gu gehn, gnabiger herr? -

Fliege.

Gehn Sie hinein, und beten Sie fur ben Fortgang unfrer Sache.

# v. Fuchs.

Noth lehrt beten: der himmel fegne Gure Bemuhun: gen! Beide gehn in verfchiebnen Seiten ab.

(Der öffentliche Spaziergang.)

# Meunter Auftritt.

Murner. Birnam.

#### Murner.

Ja, sehn Sie, dies sind meine Projekte, die zur Aufklarung des Jahrhunderts gewiß sehr viel beitragen murben.

#### Birnam.

Außerordentlich viel. — Was habe ich nicht seit dieser kurzen Bekanntschaft alles gehört und gelernt? Als ich Sie da so um das haus herumschleichen sah, wahrhaftig, da träumte mir nicht, daß wir so schnelle Freunde werden wurden. Was die Langeweile nicht thut! Ich habe ihr viel zu danken: sie hat mich verliebt gemacht, und nun wirft sie mir noch einen guten Freund an den hals.

#### Murner.

Und immer verliebt, immer verliebt; — bleiben Sie boch einmal bei der Sache, bester Freund. Sagen Sie, sagen Sie selbst, ist es nicht Schade, daß gute Kopfe einen so eingeschränkten Wirkungekreis haben? — Daß ich mit diesem Kopfe nicht auf einem Throne sige, ist vielleicht für einen großen Theil von Europa ein Ungluck.

#### Birnam.

Man fann nicht miffen.

#### Murner.

Die Potentaten find manchmal nicht sehr potentes, was den Kopf anbetrifft.

Birnam.

Man hat Beispiele.

#### Murner.

Die Republiken liebte ich bisher; dort, glaubte ich, gediehen die Reformatoren, dort sei das Klima für kühne Projekte; — aber auch dort ift's nichts. — Sehn Sie nur das Frankreich an: schon vier Jahr eine Nevolution, und noch alles beim Alten.

#### Birnam.

Run mahrhaftig, bie Bemerfung ift neu.

#### Murner.

Ja, die paar Beranderungen, die sie gemacht haben, bedeuten nichts; die werden der verdorbenen Menschheit auf die Beine helfen. Ift es nicht eine Schande? Bier Jahr Revolution, und noch sind die gelehrten Folianten und Quartanten, die Gedichte und Romane, nicht ins Meer geworfen; und noch sind die Schnürbrüste, Kopfzeuge, die Kinderwiegen und Wickelbander nicht ver, brannt: heißt das eine Nevolution?

#### Birnam.

Nun, nun; warten Sie nur; man ift auf guten Begen.

#### Durner.

Wenn ich König, ober Protektor, ober Damagog ware, — wissen Sie, was ich meine erfte Thathands lung sein ließe.

XII. Band.

#### Birnam.

Sie schnitten mit einem großen Schnitt ber einen Salfte ber Nation die haare rund, und riffen ber andern die Peruden herunter.

### Murner.

Auch das; aber zuerst vernichtete ich mit Ginem Schlage meines Zepters alle Universitaten, alle Schulen, wo man noch an die Alten bachte.

#### Birnam.

Sie erschrecken mich; ich fenne Sie nicht wieder. — Sie, der Mann mit dieser sanften Seele? dieser ruftige Schriftsteller! —

### Murner.

Schriftsteller; allerdings Schriftsteller. Aber, untersicheiden Sie wohl: — nicht Schulgelehrter, — was man Gelehrter nennt. — Diese verderblichen Geschöpfe werden auf den verwünsichten Universitäten gebildet, die zu nichts dienen, als unsre Jugend zu verderben, Mussiggang oder Nachbeterei zu befördern. — Ich weiß es aus eigener Ersahrung, wie wenig man dort lernt.

#### Birnam.

Ich traue Ihnen fehr viel Erfahrung zu.

#### Murner.

Es gewöhnt den Geist an eine gewisse ångstliche Form, die aller eigentlichen Ausbildung schnurstracks im Wege steht. — Man lernt Worte ohne Sinn: der geistreiche Mensch muß sich besteißigen, Sinn ohne Worte zu haben. Ein starkes Gefühl in einer Wissen: schaft ist mehr werth, als hundert auseinandergeseste Gedanken.

Birnam.

Ich verstehe Sie nicht.

Murner.

Ja, wenn sich nur diese Gefühle recht beutlich mas chen ließen! Sehn Sie, ich meine, fo wie jemand Beshör für die Musik haben kann, ohne zu wissen, wie er dazu gekommen ist, oder ein richtiges Augenmaaß; — so kann man sich eben so bei jeder Wissenschaft eine geswisse Fertigkeit erwerben, die einem am Ende zur Nastur wird, ohne sich über irgend etwas in tieffinnige Spekulationen einzulassen.

Birnam:

Sind Sie auch bei der Philosophic der Meinung?

Murner.

Die haß' ich eben auf den Tod: der grade Mensehenverstand, den jeder mit auf die Welt bringt, das ist die wahre Philosophie. Meine zweite Einrichtung ware eben die, daß ich es verbieten ließe, daß irgend jemand philosophirte, oder Systeme aufzustellen suchte;— das führt geradehin jum Ruin des menschlichen Berstandes.

Birnam.

Mun, das muß ich gestehn!

Murner.

Mit den verdammten sogenannten Schlussen! Da wird man ganz unvermerkt gezwungen, etwas zuzusgeben, woran man zeitlebens nicht gedacht hat; die Philosophie geht recht darauf aus, die eigne freie Meisnung aufzuheben.

Birnam.

Auf die Art ift fie nichts als eine einzige große

Impertinent gegen alle übrigen Menschen, die denn wahrhaftig ihre Köpfe auch nicht blos ber Mode wergen haben.

# Murner.

Wer in meinem Lande philosophiren wollte, der wurde über die Granze gebracht. Der Kaiser Domitian war gewiß kein ganz dummer Mann, daß er die Phislosophen verjagte.

### Birnam.

Wenigstene gehörte er hoffentlich zu den Rlugen, ale fier fort maren.

### Murner.

3ch wollte meinen Staat bald von den unnugen Mußiggangern reinigen; so ließ ich zum Beispiel jedem, der Verse machte, den Staupbefen geben.

#### Birnam.

Recht so; — es ist in hundert Bersen nicht ein einziges Wort wahr.

#### Murner.

Dunst und Schatten; die Dichter ruhmen sich sogar selbst und offentlich ihrer Erfindungen; das führt zur Immoralität. —

#### Birnam.

Es hangt mit dem Betrügen und Stehlen zusams men: es ist der erfte Schritt zur Berftellung.

#### Murner.

Wer fich nun gar erfrechte, einen Noman oder eine Romdbie zu schreiben, der murbe ohne Barmherzigkeit aufgehängt.

### Birnam.

Es ware freilich des Beispiels wegen nothwendig.

#### Murner.

Denn, zeigen Sie mir nur eine einzige Elle Lein: wand, oder auch selbst nur — einen Pfannkuchen, den je Dichter und Romanschreiber durch ihre Arbeit zu: sammengebracht hatten.

### Birnam.

Im Gegentheil, die ichonen Lumpen, die bas wegenimmt -

#### Murner.

Da haben Sie Necht. — All' das Zeug befordert die Ausschweifung, und kann nur die Menschheit im Kindersalter amusiren.

#### Birnam.

Ich bin neugierig , was Sie wohl mit ben Theatern anfingen. Murner.

O fein Sie versichert, ich murde fie fehr gut anmen: ben. - 3ch machte namlich große Uebungeplage baraus, eine Urt von öffentlichen Bolferedouten, mo alle Urten von Leibesubungen, Springen, Balgen, Laufen, getrieben murden. Jedem, der ein paar gute Faufte, und einen maßigen Ruden batte, ware die freie Entree ver: aonnt. Da wurd' ich mir ein Bolf erziehen! -Manche, die vielleicht blos der Motion megen fommen wollten, und ihren Ruden nicht gern hingeben, aber boch die Uebungen mitgenießen, diese bezahlten am Eingange ein billiges Geld, und durften nachher nicht geschlagen werden. - Das so eingekommene Geld aber wurde auf die gewandt, die bei den Spielen etwa bes schadigt wurden. Go erhielte fich das Institut immer burch fich felbft. - Dann konnte man erft von Natio: naltheatern fprechen! - Bon allen fostematischen Buchern, von allen Griechischen, Lateinischen und Sebraisichen, ließe ich die Bibliotheken saubern, dann murde ce dem Menschen erst möglich gemacht, das wirklich Rugsbare und Praktische zu lesen.

#### Birnam.

Mir ift, als fah ich Sie mit der Zerstorermiene in den Bibliotheken herumwuhlen.

#### Murner.

Alle Kupferstiche und Gemaldesammlungen ließe ich verbrennen, daß fein Gebein übrig bliebe. — Man sehe die Baume und Berge an, wie sie sind, und nicht, wie sie sein könnten; der Mensch muß nicht kluger sein wol; len, als fein Schopfer.

#### Birnam.

Es ift im Grunde Diefelbe Raseweisheit, megen ber Rebutadnegar fo hart gestraft mard.

#### Murner

sieht mit einemmale fein Safchenbuch heraus und fchreibt es nieder.

Das war eine außerst brave Anmerkung. — Statt Latein und Griechisch zu lernen, muß sich die Jugend auf Springen und Laufen legen; das giebt Krafte und Munsterkeit. Die Lehrer in den Schulen mußten nach der Hohe rangirt werden, in der sie springen konnten; statt daß oft manche von den berühmtesten unsver jegigen Gelehrten nicht auf einem Bein stehen konnen.

#### Birnam.

Das murde der ganzen Gelehrsamkeit wirklich einen rechten Schwung geben. Manche neue gute Gewohnsheiten murden dadurch in Gang gebracht. Jest erkriecht man sich Aemter; dann murde man sie sich erspringen;

die Fertigkeit ist wenigstens um ein großes Theil poßiers licher.

Murner.

Wer mir nicht ein Handwerk gelernt hatte, er sei Graf oder Bettler, der kame als ein Landstreicher ins Arbeitshaus. Fabriken und Handwerker sollten floriren, daß es eine Freude ware; — ich wollte Talente schäffen und belohnen; Millionen wollt' ich nicht achten, um eine neuersundene Maschine auszumuntern, wenn sie auch nur täglich einen Groschen ersparte.

Birnam.

Vortrefflich! Gie find gang begeiftert!

Murner.

Die Aufklarung sollte in meinem Staate Riefenschritte thun. Damit sich bas Bolk von der Schägung der Nebensachen entwöhnte, mußten alle Prediger beständig in rothen Rocken gehn.

Birnam.

Maturlich.

Murner.

Es ware auch nicht nothig, daß sie immer von der Ranzel herabpredigten; sondern sie konnten zuweilen mitten in der Rirche Reden halten: dadurch werden die gemeinen Leute unvermerkt mehr zur Schäßung der Hauptsache gelenkt. Oder, wenn es einem von den Zuphörern bequemer ware, so mußte es ihm auch vergonnt sein, sich auf die Ranzel, neben dem Prediger zu stellen, — und so viele als dort Plaß hatten.

Birnam.

Da wurde oft nicht folch Gedrange in der Kirche

fein, und diefen konnte der Bolkslehrer dann feine Pres digten recht befonders ans Herz legen. —

Murner.

Wer sich schminkte, oder die Lippen und Augen, braunen farbte, murbe gebrandmarkt.

Birnam.

So ein Brandmahl sieht im Grunde immer beffer aus, als diese unnaturlichen Zierereien. —

Murner.

haben Sie das bekannte Salzmannische Elend nicht gelesen? —

# Zehnter Auftritt.

Vorige. Madame Murner. Friedrich.

Dt. Murner.

Er ist gewiß nicht mehr hier; wo soll ich ihn nun finden?

Friedrich.

Dort fteht herr Murner.

M. Murner.

Bo?

Friedrich.

Dort, mit dem jungen herrn.

M. Murner für fic.

Das ist sie gewiß; — eine artige Berkleidung. — 3u Friedrich. Ruf ihn doch einmal her. — Ich denke eben daran, daß ich doch mit einiger Delikatesse zu Werke gehn muß, denn er ist doch immer mein Mann. — Friedrich hat mit Murner gesprochen.

Murner.

216, - dort ift meine Frau.

Birnam.

Bo?

Murner.

Dort. Sie sollen sie kennen lernen. Bare sie nicht meine eigne Frau, so wurd' ich von ihr sagen, daß sie ein sehr angenehmes Wesen hatte! auch ist ihr Gesicht ziemlich schon.

Birnam.

Sie scheinen nicht eifersüchtig.

Murner.

Und mas ihre Gabe der Unterhaltung anbetrifft - Birnam.

Ihrer Frau wird es daran nicht fehlen.

Murner.

Madam, ich habe die Ehre, Ihnen hier einen jungen Mann, einen Englander, meinen Freund, vorzustellen.

M. Murner.

Wirklich?

Murner.

Er scheint zwar noch ein junger Mann -

M. Murner.

Ja, aber ber Schein betrugt zuweilen.

Murner.

Er ift schon viel in der Belt umher gemesen.

M. Murner.

Ei! ei!

Murner.

Bas ift Ihnen denn?

#### M. Murner.

Es ist eine schlechte Manier von Ihnen, herr Murener, daß Sie mich noch so plump hintergehen wollen, da ich Sie eben mit so vieler Discretion behandeln wollte. — Herr Murner, ich muß es Ihnen nur gerade heraus sagen, daß sich das schlecht für Sie schiekt; — Sie sollten doch Ihren guten Ruf etwas höher schäßen. Ein Mann von Ihrem Stande; ein Mann von Ihren Jahren! — Aber ich sehe wohl, Sie halten wenig von der Treue, die man seiner Frau schuldig ist.

#### Murner.

Ich weiß doch nun mahrlich nicht, was Gie wollen.

#### M. Murner.

O verstellen Sie sich nur nicht. — Und von Ihnen, ju Blenam. Madam, oder wie soll ich Sie nennen? ist es eben so unschieklich, bejahrte Manner an sich zu locken. Es ist schändlich!

Birnam.

Was Teufel! — Wie?

#### Murner.

Ich glaube Sie jest zu verstehn: aber so gewiß ich eine Reisebeschreibung verfertige, Sie sind auf falschen Wegen.

M. Murner.

Nein, Sie find es. — Ich finde diese Denkungsart, Madam, außerst niedrig, und mit dem sogenannten Pd; belhaften sehr nahe verwandt, sehr nahe —

# Birnam

Nun, das ift denn doch zu arg! — Mir ift, als fiele ich aus den Wolken!

#### Murner.

Ich schwöre Ihnen, daß dies hier ein junger Mann, mein Freund ift. Ich wundre mich überhaupt, daß Sie mir so etwas zutrauen.

### M. Murner,

Ei, wie Sie heilig thun konnen! Freilich, Sie sind der Mann, um den man gar nicht nothig hat, sich zu bestümmern; Sie sind die Unschuld selbst; wer sollte auch an Ihrem guten Betragen zweifeln?

#### Murner.

Ich follte mich so weit vergessen? Sie kennen ja meine Grundsäge hieruber, die fogar im Pruck erschies nen find!

### M. Murner.

21ch, was Grundsage; ich halte mich an dem, was ich sebe.

#### Murner.

Mun, und mas sehn Sie denn? daß ich mit einem guten Freunde hier auf und ab gehe.

### M. Murner.

O nur zu sehr Ihr Freund; ich weiß alles, alles.

### Murner.

Wenn Sie nicht aufhören, fo werden Sie mich zu einer Entfernung nothigen.

#### M. Murner.

Oja, darin fenn' ich Sie. Ihrer Frau gehn Sie aus dem Wege, und suchen sich dafür andre Freunde. Wahrhaftig, sehr zärtlich! —

### Birnam.

Ift Ihre Frau oft so? — Ift dies etwa eine ihrer täglichen Launen? Murnergehtab.

M. Murner.

Unausstehlich! - gehn Sie ihm doch nach Madam, - er wird fonst bose auf Sie.

Birnam.

Mein, ich bin nun neugierig, wie das endigen wird.

M. Murner.

Schon! Gie find nicht verzagt, wie ich sehe.

# Gilfter Auftritt.

Borige. Fliege, ber aus bem haufe bes Raufmann Rabe kömmt.

Fliege.

Woruber find Gie denn fo aufgebracht, Madam?

M. Murner.

Aber das Gericht soll mir Recht verschaffen; — wir wollen doch sehn.

Fliege.

Womit hat man Sie beleidigt?

Dt. Murner.

Das Madchen, von dem vorher gesprochen wurde, --hier steht sie in Mannstleidern.

Fliege.

Wie? die ich meine, steht jest vor Gericht; — tort sollen Sie sie sehn?

M. Murner.

Wie? — Und ich habe mich geirrt? — Wo ist sie?

Rliege.

3ch will Sie hinführen. — ju Birnam. Bergeihen

Sie gutigst; durch meine Schuld ward das Migver; ständniß veranlaßt.

Birnam.

Der Migverstand hatte mir leicht meine Augen koften konnen.

M. Murner.

So hoff' ich, daß Sie einem armen, gekränkten Weibe ihre hiße vergeben werden; ich hoffe, Sie has ben schon alles vergessen.

Fliege.

Wollen Gie nicht fommen, Madam?

M. Murner.

Ich bin überzeugt, daß Gie mir verziehen haben, und an den Borfall nicht mehr denten. — Seht mit Bliege ab; Friedrich folgt ihnen.

# 3molfter Auftritt.

Birnam. Murner fommt leife zurud.

Murner.

Ist sie schon fort.

Birnam.

Ei, ei! Sie sind mir der rechte Philosoph. — Stellt sich, als sei es das größte Verbrechen, einem Madchen nachzugehn; und nun fommt seine eigne Frau hieher, um ihm den Text zu lesen.

#### Murner.

Ich betheure Ihnen, daß meine Frau fehr Unrecht hat.

Birnam.

Sie that, als waren Ihnen solche Untreuen ganz ets was gewöhnliches.

#### Murner.

Ich sage Ihnen, sie liest den Rogebue zu viel; davon wird ihr ein solches Miftrauen so naturlich.

#### Birnam.

Ich zweisle immer noch: ich halte Sie mahrhaftig am Ende für eine Art von Ludmaufer. Stille Waffer find oft tief.

#### Murner.

Rommen Sie jest; es wird heut Gericht gehalten. Ich habe noch einige Gange durch die Stadt zu thun; here nach wollen wir den Prozes mit ansehn, der hier offente lich geführt wird. — Sie gebn ab.

# Dritter Aufzug.

(Ein öffentlicher Gerichtsfaal; im hintergrunde, etwas mehr erhoben, ber Sig ber Richter, von Schranken eingeschloffen.)

# Erster Auftritt.

Geyer. v. Krahfeld. Rabe. Fliege mit verbundnem Kopfe. Alle gehn auf und ab.

# Gener.

Ein jeder weiß doch nun seine Rolle? Nur Festigkeit und Muth bei der Aussage: weiter braucht's nichts! das übrige will ich schon auf mich nehmen.

# Fliege.

Ift alles hinlanglich abgeredet? — Beiß ein jeder, was er zu sagen hat?

Rabe.

O ja.

Fliege.

Mun fo fann ja das Luftfpiel feinen Anfang nchmen.

Rabe gieht Fliege bei Seite.

Beiß aber der Advokat um den mahren Busammens hang der Sache?

# Fliege.

Ei bewahre! ich habe einen ganzen Roman erfunden, um Ihre Ehre zu retten. Furchten Sie nichts.

Rabe.

Am meisten fürcht' ich, daß, wenn der Prozes gut abläuft, er auch einen Theil der Erbschaft prätendiren wird.

Fliege.

Er ware nicht der erste Pratendent, den man mit seinen Pratensionen hatte laufen lassen. Wir brauchen ihn, als unsern Soldaten, unfre Sache auszufechten; sobald Friede ift, wird er abgedankt.

Rabe.

Bas will er auch machen?

Tliege.

Man muß ihm nur jest noch nichts von diesen Gedanken merken lassen; sonst konnte er uns einen Streich spielen.

Rabe.

Freilich.

Fliege, indem er ju Gener geht.

Steht der alte Krahfeld nicht vollig da, wie ein armer Sunder? — Nehmen Sie sich beim Gericht nur in Acht, daß Sie nicht über ihn lachen.

Gener.

hat nichts zu sagen; an so etwas ist unser eins gewöhnt.

Fliege.

Ich muß nur wieder ein paar Worte mit ihm sprechen; sonst glaubt er am Ende, wir alle sind nur hier, ihn zu hintergehn; wie es denn auch im Grunde —

Gener.

Sprich mit ihm.

Fliege, au v. Rrabfeld.

Stehn Sie doch nicht fo in Gebanten; noch heut muß fich alles ju Ihrem Bortheil entscheiden.

v. Rrahfeld.

Da haft Du Recht.

Fliege.

Ich sehe schon in herrn Geners Gesicht die Better: wolfen, die bald über unfre Feinde losbrechen werden. — Leter ju Gener. Im Grunde nur Ihre Feinde.

# 3meiter Auftritt.

Borige. Bier Richter. Rarl v. Rrabfelb. Louife. Gin Rotar. Gerichtebiener.

Fliege, Geper, und Rabe sprechen abwechselnd mit eins ander; — die Richter gehn auf der andern Seite des Theas ters sprechend auf und ab.

1. Richter.

Ein folder Borfall ift mir in meiner Praris noch nicht vorgetommen.

2. Richter.

Er ift einzig in feiner Art.

4. Richter.

Das Madchen hat bis jest immer einen unbescholtnen Ruf gehabt.

3. Richter.

Eben fo auch ber junge Mann.

4. Richter.

Defto unbegreiflicher ift ber Bater.

XII. Band.

2. Richter.

Der Vormund noch mehr.

1. Richter.

Beide find in diefer Begebenheit merfwurdig.

4. Richter.

Die Schandlichkeit des alten Betrügers geht über alle Borftellung.

1. Richter.

Er ift ein mahrer Phonix.

2. Richter.

Und dabei ein fo icandlicher Wolluftling.

Die Richter nehmen jest ihre Sige ein; Rarl von Rrabfelb und Loutfe ftellen fich an die rechte Seite bes Gerichts; die Angertagten auf die linke. Nach und nach versammeln fich mehrere Busch auer zu beiden Geiten bes Theaters, aber in einiger Entfernung von den Pauptpersonen. Unter diese treten, fast gegen das Ende der Schweie, Murner und Birnam ein.

3. Richter.

Sind alle Leute erschienen, die man citirt hat?

Motar.

Alle, außer der herr von Fuchs.

1. Richter.

Warum ift er nicht gefommen?

Fliege.

Mit Ihrer Erlaubniß, ehrwurdige Bater, hier ift fein Advokat; — er felbst ift so fcmach, so enteraftet —

4. Richter.

Wer seid Ihr?

Karl.

Sein Schurfe. Ich bitte die Richter, daß man feis nen herrn zu erscheinen zwinge, damit Sie sich selbst von seiner Verstellung überzeugen konnen. Gener.

Muf meine Chre, er fann die Luft nicht vertragen.

2. Richter.

Man führe ihn demohnerachtet her.

3. Richter.

Wir wollen ihn fehn.

4. Richter.

Man hole ihn!

Gerichtebiener ab.

Gener.

Ihr Wille, ehrwurdige Bater, wird in Erfullung gehn; der Anblick aber wird Ihr Mitleid, und nicht Ihren Unwillen erregen. Wenn es dem Gericht gefällig ware, so wollte ich ju gleicher Zeit bitten, mich anzushören. Borurtheil, weiß ich, muß an diesem Platz nicht herrschen; und deshalb bitt' ich um die Erlaubniß, sprechen zu dursen, da Wahrheit unsrer gerechten Sache nicht schaden wird.

3. Richter.

Sprechen Sie. -

Gener, im oratorifden Pathos.

Ich bin also nun wirklich gezwungen, einen Betrug aufzudecken, der in dieser Stadt vielleicht unerhört ist. — hier steht ein Madchen, ehrmurdige Bater, die, ohner: achtet ihrer tunstlichen Bescheibenheit, Troß ihrer erzwunz genen Thranen, schon lange mit diesem jungen Manne einen verdächtigen Umgang gehabt hat. — Doch, was sag' ich, verdächtigen Umgang gehabt hat. — Doch, was sag' ich, verdächtig? — Ausgemacht schändlich! — Der nachsichtsvolle Bormund hat ihr dies Bergehn verziehn; doch, niedrigdenkende Seelen haben kein Gefühl für Dankbarkeit, denn seine Gute ward so weit gemiß.

braucht, daß er sich nun selbst als Angeklagter vor Gericht zu erscheinen genothigt sieht. — Hemmen Sie Ihr Erstaunen, ehrwurdige Bater, und sparen Sie es für eine noch größere Ausartung der Menschheit. — Hier sehn Sie einem alten Edelmann aus einem der besten Geschlechter vor sich; das Alter hat ihn gebeugt und zu Boden gedrückt; aber, mehr als die Jahre, der unauschdrliche Gram um jenen entarteten Sohn, der ihm jenes Mädchens wegen, und noch auf tausend andre Arten, täglich neuen Kummer machte, so sehr, daß er endlich mit bangem Herzen und mit weinendem Auge, da er keine Möglichkeit der Besserung sahe, den Entschluß faßte, diesen unnatürlichen Sohn zu enterben.

#### 1. Richter.

Die Sache will eine andre Bendung nehmen.

#### 2. Richter.

Der junge Mann stand doch aber immer in einem so guten Rufe.

## Gener.

Hat dem Laster wohl je eine Schminke gefehlt? —
ber alte Bater bestimmte also den heutigen Tag zur Ausführung seines Entschlusses, als dieser Batermörder seinen Borsaß, ich weiß nicht, auf welche Art, ersuhr. —
Batermörder nenn' ich ihn, ehrwürdige Bater; denn in
der unmenschlichsten Wuth bricht er in das Haus des
Herrn von Fuchs, (so heißt der Mann, gestrenge Herren, der statt seiner zum Erben eingesetzt werden sollte,)
— er bricht in das Haus, — o soll ich mich nicht
scheuen, die Ursach dieses Einbruchs auszusprechen? —
denn, mit einem Wort, er dringt hinein, um den
Bater auf irgend eine Weise aus der Welt zu schaf-

fen. - Nach einem abgeredeten Plane aber muß fich fcon vor ihm diefes Madden in das haus begeben. -Er findet gludlicherweise ben Bater nicht. - Wird er denn nun wenigstens nicht in fich gehn, und umtehren, und fich beffern? - Beit gefchlt, ehrmurdige Bater! -Er reift den alten herrn von Suchs von feinem Lager, bas ihn ichon feit drei Jahren eine Rrantheit zu huten zwingt, schleppt ihn im Bimmer hernm, und lagt ihn ohne Bulfe liegen; feinen Diener, der auf das Gefchrei herbeieilt, verwundet er am Ropf; aber noch nicht genug, der arme, alte, franke Berr von Ruche wird von ihm, und von diesem Dadden, der schandlichsten Gewalttha: tigkeit angeklagt. Go wollen fie die rechtmäßige Ente erbung des Baters hintertreiben, das Bermogen bem herrn von Juchs entreißen, und fich verschaffen, und bem großmuthigen, gutigen Beren Rabe, dem nachfichts: vollen Bormund des Daddens, eine Niedertrachtigfeit aufburden. - Dies war's, was ich Ihnen ju fagen hatte; jest urtheilen Gie.

1. Richter.

Bas find fur Beweife?

Karl.

3ch bitte demuthigst, hochgeehrte Bater, diefem bes foldeten Manne nicht zu glauben.

2. Richter.

Still!

Rarl.

Der fein Gewiffen hat.

3. Richter.

Ruhig.

Rarl.

Wenn man ihm zwei Thaler mehr bietet, fo fuhrt er ben Prozeß gegen feinen eignen Bater.

1. Richter.

Sie vergeffen fich.

Gener.

Laffen Sie ihn nur schimpfen, ehrwurdige Bater; soll man erwarten, daß — der Mann seinen Unflager verschone, der nicht einmal seines Laters schonen wollte? —

Birnam rritt mit Murner herein.

Sehn Sie! — Ift das nicht mein Madchen? Murner.

Stille! Laffen Sie uns beobachten.

1. Richter.

But, die Beweise.

Louise.

D fonnte ich vergessen, daß ich lebe!

Gener.

Bier fteht Berr von Rrahfeld.

4. Richter.

Wer ist das?

Gener.

Der Bater des Berbrechers.

2. Richter.

hat er geschworen, die Wahrheit auszusagen?

Motar.

Ja.

v. Rrahfeld.

Was muß ich benn nun thun?

Gener.

Meine Mussage befraftigen.

#### v. Rrabfeld.

Rurg und gut alfo, ich fage mich von ihm los; er ift mein Sohn nicht; ich bin nicht fein Bater; und das mit Punktum.

1. Richter.

Welche Urfachen haben Gie?

v. Rrahfeld.

Die besten Ursachen von der Welt; — er ift tein Mensch, viel weniger mein Sohn; und damit ift es aus.

Rarl.

So weit hat man Sie also gebracht?

v. Rrahfeld.

Ich will nichts von Dir wissen, - Du Batermor; der! fprich fein Wort weiter.

Rarl.

Ich habe schon gesagt, was ich zu sagen hatte; will man mir nicht glauben; so weiß ich fein ander Mittel.

Gener.

Sier fteht Berr Rabe.

2. Richter.

Sonderbar!

1. Richter.

Wer ift das?

Gener.

Der Vormund des Madchens.

4. Richter.

hat er geschworen?

notar.

Sa.

3. Richter.

Go sprechen Gie.

Dabe.

Dies Madchen, mit der Erlaubniß der ehrmurdigen Bater, ist so unverschamt, so frech, so ausschweifend, daß -

1. Richter.

Genug.

Rabe.

Ich will Ihnen doch etwas deutlicher beschreiben.

Motar.

Respekt vor's Gericht!

Rabe.

Ja, ja, und ich will auch nichts ungeziemendes fagen. Aber ich fann beschwören, daß sie so gut wie seine Frau ift.

Fliege, leife.

Bravo!

Rabe.

Ift denn das was Unschickliches? sage doch, Fliege.

Fliege.

Bemahre!

Rabe.

Ober wenn ich sagte, er ware ihr eigentlicher Chesmann, nur ohne priesterliche Ginsegnung? Ift denn darin etwas Unschiedliches?

3. Richter.

Der Rummer hat ihn gang verruckt gemacht.

Louife fallt in Ohnmacht; Rarl ift mit ihr befchaftigt, unb bringt fie nach und nach wieder ju fich.

Rabe.

Charmant! febr gut gemacht!

3. Richter, au Bliege.

Bas habt 3hr ju fagen?

Fliege.

Meine Bunde mag fur mich sprechen. 3ch empfing

fie, als ich meinem guten herrn beistehn wollte; als dieses Madchen nach ihrer Abrede mit einemmale laut anfing : Gewalt! zu rufen.

Rarl.

lleber diese Unverschämtheit, - ehrwurdige Herren -

3. Richter.

Still!

2. Richter.

3ch zweifle, bag bas Erdichtung fei.

4. Richter.

Das Madchen ist mir wirklich verdachtig.

Gener.

Shrwurdige Bater, fie ift in der gangen Stadt bes ruchtigt.

Rabe.

Und dabei eine Komodiantin, wie Sie felbst gefehn haben, — und ausschweifend; — nicht allein diesen jungen Menschen hat sie verführt, sondern auch einen fremden Mann, einen Englander, ich glaube, er heißt Birnam.

Birnam.

Bas Teufel!

Murner, leife.

Still! — Um Gotteswillen ftill!

1. Richter.

Birnam?

Fliege.

Außerdem hat sie auch noch einen unerlaubten Umgang mit einem gewissen beutschen Gelehrten, Murner; die Frau dieses Mannes hat sie heut selbst mit ihm gehn sehn. Murner, teife.

Rommen Sie, wir wollen uns wegschleichen.

Birnam.

Also haben Sie doch kein gut Gewissen? — sagt' ich's nicht, daß Sie ein Tuckmauser waren?

2. Richter.

Beiß man die Wohnung diefer beiden Leute?

Birnam,

indem er hervortritt, und Durner halb mit Gewalt hervorgieht.

Das ist denn doch mahrhaftig zu arg! — Wir find hier, und ich schwöre —

1. Richter.

Wie heißen Gie?

Birnam.

Birnam.

Rabe.

Das ift eben der Englander, von dem ich Ihnen sagte.

Birnam.

Ich fann Ihnen versichern, daß ich dies Madchen nie anders, als in einer Entfernung von zwölf Schritt gesehen habe; eben jener alte verdammte Vormund war mir ja immer im Wege, denn sonst wurd' ich freilich versucht haben, — und nun kommt er selbst und bes hauptet, ich hatte sein Madchen verführt.

Murner.

Sie vergeffen fich; Sie werden und ins Unglud fturgen.

2. Richter.

Das wird immer verbachtiger, und besonders Sie Bu Rurner. icheinen in einer gemiffen Berlegenheit -

#### Murner.

Ich hatte manches einzuwenden, gestrenge herren, zwar hat mir jener herr Birnam selbst eingestanden, daß er in jenes Madchen verliebt sei — aber was mich anbetrifft, so bitte ich zu bemerken, daß, wenn es eine ausgemachte Wahrheit ist —

## 3. Richter.

Sie werden weitlauftig.

#### Birnam.

Ein kleiner Schriftfellerfehler. Er ift mein guter Freund; aber ich muß gestehn, daß er mir selbst ein wenig verdächtig ist; denn heut kam seine Frau auf öffentlicher Straße zu ihm, um ihm wegen einer gewissen Galanterie eine derbe Predigt zu halten. —

#### 1. Richter.

Immer mehr verdachtig! — Sie werden fich beide gefallen laffen, einige Zeit in einer gewissen Bermaherung —

#### Murner.

Ich protestire höflichst dagegen, denn ich bin so febr mit der Ausarbeitung einer Reisebeschreibung beschäftigt, —

#### Birnam.

Arretirt? um nichts und wieder nichts? — Weil ich verliebt gewesen bin? und noch dazu auf eine so unschuls dige Art? — Warum, zum Teufel, hat es mir denn nicht die Schildwache am Thor gleich verboten, so hatt' ich mich danach richten können!

#### 1. Richter.

Sie vergeffen den Respekt, und ftoren zugleich das Gericht. — Man fuhre fie ab. — Sein Sie verfichert,

daß Ihr Antheil an dieser Sache sehr schnell untersucht werden soll.

Murner und Birnam merben abgeführt.

Fliege.

Die Frau des Gelehrten ift selbst draußen. Sie ist ihrem Manne nachgegangen, bloß um seine Shre zu retten.

1. Richter.

Bringt die Frau herein.

2. Richter.

Lagt fie fommen! Tliege ab.

4. Richter.

Alles stimmt wunderbar überein.

2. Richter.

3ch weiß nicht was ich sagen soll.

## Dritter Auftritt.

Borige. Madam Murner von Fliege hereingeführt.

M. Murner, leife.

Ift fie benn das?

Fliege.

Freilich; - nur dreift, Madam.

M. Murner.

Ja, das ist sie. — Kannst Du auch weinen, Kind? — Wie verwegen sie mich ansieht. — Ich bitte gehors samft um Verzeihung; es fann sein, daß ich die Achtung vergessen habe, die man dem Gericht schuldig ift.

2. Richter.

Rein , Madam,

M. Murner.

3ch bin vielleicht zu weit gegangen -

2. Richter.

Nicht im mindesten.

4. Richter.

Die Beweise find überführend.

M. Murner.

Es war wirklich nicht mein Bille, mich gegen bas Gericht, oder gegen bie Beiblichfeit ju vergebn.

3. Richter.

Wir glauben es.

M. Murner.

Wahrlich, Sie konnen es auch glauben.

2. Richter.

Wir thun es, Madam.

1. Richter.

Und was fur Beugniffe tonnen Gie aufstellen?

Rarl.

Unser Gewissen.

Louife.

Den himmel, der die Unschuld nie verläßt.

4. Richter.

Das find feine Beugen.

Rarl.

Nicht vor Gericht, wo die Menge und der Schreier fiegt.

1. Richter.

Micht anzüglich.

## Bierter Muftritt.

Vorige. v. Fuche, in einer Sanfte herbeigebracht; er ift in feiner hauskleibung, und wird fogleich in einen Stuhl gesett.

#### Gener.

Hier kommt er. Jest kommt ein Beweis, der alle überführen, und ihre frechen Jungen jum Schweigen bringen muß. — Schn Sie hier, ehrwurdige Bater, dies ist der Mann, der der Unschuld Schlingen legt; dies ist der feine Betrüger, der große Wollustling! — Er verstellt sich aber vielleicht nur.

Rarl.

Go ift es.

#### Gener.

So sollte man ihn vielleicht gar noch auf die Folter bringen, um recht unerhort grausam gegen ihn zu sein; da ihm in seiner Krankheit der Chagrin und die Luft den Tod vielleicht so schon zuziehn. Sehn Sie, wie der arme Mann schon ganz wie eine Leiche aussieht! Wenn Sie ihren schändlichen Verläumdungen nur den mindesten Glauben beimessen, — wer in der Stadt, selbst wer von Ihnen, ehrwürdige Väter, ist dann vor dem Gift der Lästerung gesichert? — Kehren Sie sich nicht an ihre Beharrlichkeit; — dem Laster steht fast immer eine Art von Standhaftigkeit zu Gebot; — die schöndlichsten Plane werden immer mit der größten Hart; näcksigkeit ausgesührt.

#### 1. Richter.

Führt fie fort, und bewacht fie genau.
Rarly. Rrabfeld und louife werden abgeführt.

#### 2. Richter.

Ift es nicht zu bedauern, daß folche Geschöpfe zum menschlichen Geschlecht gerechnet werden?

## 1. Richter.

Bringt mit aller möglichen Sorgfalt den alten Mann wieder nach Saufe. Unfre Leichtgläubigkeit, furcht' ich, ift fur ihn Graufamkeit gewesen.

v. Buche wird wieder in die Ganfte gethan und fortgetragen.

#### 3. Richter.

Ich habe ein ordentliches Erdbeben im Leibe.

#### 2. Richter.

Diese beiben Befen haben das Rothwerden verlernt.

## 4. Richter.

Mit dieser Entdeckung haben Sie der ganzen Stadt einen Dienst gethan.

#### 1. Richter.

Noch heut vor Abend wird sich das Gericht von neuem versammeln.

#### Gener.

Wir danten Ihnen, ehrmurdige herren. — Die Richter geben ab; die Bufchauer gerftrenen fic. — Run?

#### Fliege.

Unvergleichlich! Dich mochte Ihre Zunge in Gold einfassen. Man follte Ihnen auf dem Markte eine Statue errichten.

## Rabe, leife ju Bliege.

Fliege, ich traue diesem Abvokaten immer noch nicht.

Bliege.

Unnothige Sorge.

Rabe.

Ich kann mich auf Dich verlassen, Fliege?

Wie auf fich felbft. Rabe geht ab.

v. Rrabfeld.

Fliege!

Fliege.

Jest an Ihre Geschäfte, gnadiger Berr.

v. Krahfeld.

Bie? Du haft Geschäfte?

Fliege.

Ja, die Ihrigen.

v. Rrabfeld. ..

Go? Reine andre?

Fliege.

Reine andre.

v. Rrahfeld.

Mun, so trage Gorge.

Fliege.

Sie fonnen gang ruhig fein.

v. Krähfeld.

Und geschwinde.

Fliege.

Sogleich.

v. Rrahfeld.

Und sieh gut nach allem, was an Juwelen, Uhren, Gelbern, Rleidern, Betten und Borhangen da ift.

Fliege.

Selbst nach den Ringen der Borhange. — Mur muß der Abvokat doch etwas bekommen.

v. Rrahfeld.

3ch will ihn jest bezahlen; Du giebst sonst zu viel.

Rliege.

3ch muß bas beforgen, gnabiger Berr.

v. Rrabfeld.

3mei Dufaten find hinlanglich.

Fliege.

Raum zehn.

v. Rrahfeld.

Gi, zu viel!

Fliege.

Er fprach lange Zeit; man muß doch darauf Rud.

v. Rrahfeld.

Gut, da find drei .. -

Fliege.

Ich will sie ihm geben.

v. Rrahfeld.

Thu' es; und hier ift etwas fur Dich. Er gebt ab.

Fliege ftedt beibes ein.

D über die Freigebigkeit! — Bergessen Sie nicht, wie viel ich ju Ihrem Besten thue.

Geper.

Rein, - aber ich muß jest gehn. Er geht ab.

Rliege.

Best will ich Gie nach Saufe fuhren, Madam.

DR. Murner.

Rein, ich will Deinen herrn besuchen.

Fliege.

Thun Sie es nicht; ich will Ihnen fagen, warum. Mein Borfaß ist, meinen Herrn dahin zu bringen, daß XII. Band. er sein Testament andert; Sie haben bis jest unter den Erben im dritten oder vierten Range gestanden; aber wegen des Eifers, den Sie heut fur uns bewiesen haben, sollen Sie nun oben angesetzt werden. Wenn Sie aber zugegen waren, so wurde es wie eine Bettelei aussehn; darum —

M. Murner.

Du hast Recht. —

Beide geben ab.

# Fünfter Auftritt.

(Bimmer bes herrn von Fuche.)

v. Fuch s.

Das war also nun glucklich überstanden! Mir war boch nicht so ganz wohl zu Muthe; aber jest ist mir so leicht, als wenn ich von den Todten erwacht ware. — Er nimmt eine Flasche Wein, gießt sich ein, und teinkt. Ich muß mich wieder starken; ich bin noch ganz matt. — Er trinkt. So, so, mir wird besser. — D ich bin in einer Laune, daß ich gleich noch einen Prozeß anfangen möchte. — Er trinkt nochmals. Nichts leichter, als einen Prozeß zu gewinnen, wenn man Geper auf seiner Seite hat. — Ei, so will ich nun auch der ganzen Geschichte ein Ende machen; ich will einmal mein Vermögen in Ruhe verzehren, und doch noch dabei einen Spaß haben. Ich bin endlich der vielen Unruhen und Muhseligkeiten überdrüßig.

# Sechster Auftritt.

v. guds. Bliege.

Rliege.

Mun, gnadiger herr? haben wir wieder geraden Beg vor une.

v. Fuchs.

Bortrefflicher Fliege!

Rliege.

Bard es nicht gut durchgeführt?

v. Fuchs.

Der Verstand zeigt sich im Unglud am schärfften.

Fliege.

Also hat es Ihnen Bergnugen gemacht?

v. Fuchs.

Unbeschreiblich.

Bliege.

Dies ift unfer Meisterstud, die lette Granze unfere Biges.

v. Fuchs.

Ja, Fliege, Du hast Dir heut die Krone aufgesett.

Rliege.

So das ganze Gericht zu hintergehn -

v. Fuchs.

Und den Strom auf den Unschuldigen gu lenken.

Fliege.

Und aus vielen Diffonanzen ein fo herrliches Konzert zusammen zu bringen.

#### v. Fuch s.

Recht! Das ift eben der größte Spaß dabei. Wir hintergingen sie, und sie hintergingen die Richter. Reiner traute dem andern; und alle arbeiteten zu einem Zweck.

#### Fliege.

War Ihr Advokat nicht unvergleichlich?

#### v. Fuch s.

O! — "Meine chrwurdigen Bater, — dem Lafter steht immer eine Art von Standhaftigkeit zu Gebot, — die schändlichsten Plane," — ich konnte mich kaum des Lachens enthalten.

#### Fliege.

Waren Sie nicht aber auch ein wenig furchtsam?

#### v. Fuchs.

Etwas wirklich; aber darum doch nicht angstlich.

#### Fliege.

Ihr Abvokat, gnadiger Herr, hat sich aber mahrhafs tig viele Muhe gegeben; und nach meinem Urtheil wenigs stens hat er ein ziemliches Geschenk verdient.

#### v. Ruch s.

3ch glaub' es auch; denn er nahm sich vortrefflich.

#### Fliege.

O Sie hatten ihn anfangs horen sollen, wie er alles anwandte, um die Bosheit der Gegenparthei recht ans schaulich zu machen, wie er Figuren haufte —

## v. Fuchs.

3ch will schon fur ihn forgen. Aber jest will ich mir einen Spaß machen, der alle vorige übertreffen foll;

ich will sie alle zusammen hintergehn; und zwar jest gleich.

Fliege.

Gut, gnadiger Berr.

v. Fuchs.

Rufe doch meine Bedienten. Fliege geht ab.

# Siebenter Auftritt.

von gude. Fliege. Friedrich. Peter.

Fliege.

Bas ift Ihnen nun gefällig?

v. Fuchs.

Geht Ihr beibe fogleich durch die Stadt, und fprengt aus, daß ich gestorben fei; fagt nur, der lette Aerger ware Schuld. Aber auch fo, daß man Guch glaubt; gang ernsthaft, und etwas traurig.

Friedrich.

Man fann ja weinen, gnadiger herr.

Peter.

Nein, weinen fann ich nicht; aber wenn ich Ihnen mit Fluchen und Schworen bienen fann —

v. Fuch s.

Schon gut, geht nur. Die Bedienten gebn ab.

Fliege.

Was ift Ihr Plan?

v. Fuchs.

Alle Ranbrogel werden nun fogleich herbeigeflogen tommen, voller Erwartung -

Bliege.

Und fich bann betrugen -

v. Fuchs.

Richtig; benn Du follft dich fogleich fur meinen Ers ben ausgeben. Rimm doch bas Testament aus bem Schrant, ich will Deinen Namen hineinschreiben.

Fliege.

Das wird unvergleichlich fein.

v. Fuche.

Und foppe sie nur tuchtig. Setze Dich da in den Stuhl.

Fliege.

Wenn sie nun aber den Leichnam fehn wollen?

v. Fuch s.

Die erste beste Entschuldigung. — hier ift das Testasment. Nimm das große Buch, und Feder und Linte; thu, als wenn Du von den Meublen ein Inventarium aufnahmst! ich will mich hinter den Schirm stellen, und zuhören. Gieb nur Acht, was sie für Gesichter schneiden werden. Des wird ein wahres Fest sein!

Fliege.

Ihr Advofat wird rafen.

v. Fuch 8.

Die rhetorischen Flosfeln werden ihm im halse steden bleiben.

Fliege.

Und ber alte Ebelmann -

v. Fuchs.

Und Rabe -

Fliege.

Der lauft morgen gewiß verruckt burch bie gange Stadt. Und Madam Murner, Die vore Gericht ging, um zu ihrem Besten ein falfches Zeugniß abzulegen —

v. Fuch 8.

Ja mohl. — Ich glaube, daß fie etwas Reigung fur mich hat.

Fliege.

Madam Murner? - 3ch zweifle.

v. Fuch 8.

Meinft du?

Fliege:

Still! da ift schon jemand.

v. Fuchs.

Sieh nach.

Rliege.

Gener. Er hat die feinste Mase.

v. Fuch s.

3ch geh auf meinen Posten. Get Dich.

Fliege.

3ch sige schon.

v. Ruch s.

Run Fliege, quale fie auf eine recht ausgesuchte Art.
Er verbirgt fich hinter ben Schirm.

# Achter Auftritt.

Borige. Geyer. von Rrabfeld. Rabe. Madam Murner, bie nach und nach hereintommen.

Gener, ber fonell hereintritt.

Mun, lieber Fliege?

Rliege.

Menn turtische Teppiche -

Gener.

Er nimmt das Inventarium auf. Gut.

Rliege.

Acht Betten mit ihren Uebergugen. -

Gener.

Wo ist denn das Testament? Laß mich das unters bessen lefen.

Rrahfeld, ber bereintommt.

Schon, Fliege! — Schick doch den Advokaten fort.

Bener.

Warum tommt uns denn der in die Queere?

Fliege.

3mei Kleider mit Gold befest -

v. Rrahfeld.

Mun ift es also richtig, Fliege?

Fliege.

Acht andre Kleider —

Gener.

3ch lobe feine Gorgfalt.

v. Rrahfeld.

Borft Du denn nicht?

Rabe tommt berein.

So ift nun endlich die Stunde gefommen, Fliege? v. Fuche fiebt binter bem Schirm bervor.

Rabe.

Bas macht denn der Advofat hier? Oder Rrahfeld?

v. Rrabfeld.

Bas wollen denn die Leute?

DR. Murner fommt.

Run, Fliege, ift es aus mit ihm?

Rliege.

Acht Borbange von Battift.

v. Buds betrachtet fie unbemerte.

Rabe.

Gieb mir das Testament, Fliege; ich will es ihnen zeigen, damit sie sich packen.

Fliege.

Seche Borhange von Atlas, - vier von Damaft, - Sier. Er reicht das Lestament bin.

v. Rrahfeld.

Ift das das Testament?

Fliege.

In Geffeln und Stublen -

Gener

nimmt das Teftament; die übrigen brangen fich hingu; v. Krab felb giebt fich vergebliche Dube, es aus der Ferne ju lefen; v. Fuchs ber trachtet fie aufmertfam.

Fliege.

Behn Spiegel -

Gener.

Fliege Erbe! - Er logt erfchroden bas Teftament fallen; Rabe ftampft mit ben Sagen; Madam Murner fteht in tiefen Gebanten.

## v. Rrahfeld.

3ch febe, alle haben nichts zu hoffen. 3ch bin der Dann. Er nimmt das Testament und ftudiert es durch die Lorgnette.

Rabe.

Aber Fliege -

Fliege.

Zwei schone Schranke -

Rabe.

Ift das Ernst?

Fliege.

Der eine von Mahagonn —

Rabe.

Oder Spaß?

Fliege.

Der andre von Sbenholz. — Ich habe viel Geschäfte dabei! es ist denn aber doch mahrhaftig ein sehr unvershofftes Gluck, — eine Buchse von Achat, — und so ganz ohne es zu suchen. —

Dt. Murner.

Horft Du nicht?

Bliege.

Ein Riechflaschen, - ich bitte, - Sie sehn, - Gefchafte, - aus einem einzigen Onnx -

M. Murner.

Wie?

Fliege.

Morgen oder übermorgen werde ich das Bergnugen haben, mich mit Ihnen allen zu unterhalten.

Rabe.

Sind das meine großen hoffnungen?

#### DR. Murner.

3ch. muß eine Antwort haben.

Rliege.

Sogleich, Madam. Ich bitte ergebenst, im Augen, blick mein haus zu verlassen. Sehn Sie mich nicht so zornig an; erinnern Sie sich, was Sie so oft von der Herrschaft der Bernunft über die Leidenschaften gesagt haben. Genug. Gehn Sie nach hause, und lassen Sie von herrn Murner den Borfall in seine Reisebeschreibung seizen. Leise. Sie haben heute ein falsch Zeugniß abgelegt; ich danke Ihnen dafür; — gehn Sie still fort, und gräs men Sie sich, oder ich spreche lauter.

Dabam Murner geht ab.

Rabe.

Fliege, nur ein Bort.

Fliege.

Wollen Sie nicht auch nach Hause gehn? Worauf warten Sie denn? — Ich glaube, diese Pert gehörte Ihnen? Ja, ja. Und dieser Diamant auch! Richtig; — und ich danke Ihnen ergebenst. — Leiser. Sein Sie nur ruhig; ich will Sie nicht verrathen. — Fort, grämen Sie sich, oder werden Sie toll! wie es Ihnen gefällt.

Rabe geht ab.

Gener.

Er betrugt fie gewiß alle ju meinem Beften.

v. Rrahfeld bat tubeg im Teftament gelefen.

Fliege der Erbe! — Ich bin verrathen! durch einen Schurten betrogen! Bie Rerl? Go haft Du mich hintergangen?

Bliege.

Ja, gnadiger herr; aber geben Gie fich nur gufries

den. Sie haben nun hier lange genug mit dem Rruck, stock und der rothen habichtsnase herumgespurt. Eiwas leifer. Wollten Sie's nicht, daß ich meinen herrn vergiften sollte? — Gehn Sie nach hause und hängen Sie sich auf. Fort, fort; — und wie gesagt, aufgehängt! — v. Kräbfeld gebt ab.

Gener.

Run Du getreuer Fliege, jest erkenn' ich Deine Redlichkeit.

Fliege.

Wie?

Gener.

Du bift ein madrer Mann.

Fliege.

Ein Tisch von Porphyr. — Ich habe doch viel Muhe dabei.

Gener.

D lag das jest; fie find ichon fort.

Fliege.

Bie? Wer sind Sie? Was? Hat man nach Ihnen geschickt? Ihr Diener, mein gelehrter Herr! Wahrhafztig, es thut mir sehr leid, daß alle Ihre Bemühungen unnüß gewesen sind. Aber, ich versichre Sie, es ward mir aufgedrungen; ich wünschte, es wäre nicht geschehn; aber — man muß den Besehl eines Sterbenden respektizen. Mein Trost ist nur, daß Sie es nicht so nöttig brauchen; denn Sie besigen ein Talent, (und dafür müssen Sie Gott danken,) das Sie nie wird Mangel leiden lassen, so lange noch Menschen leben, die närrisch genug sind, Prozesse zu führen. — Wenn ich nur halb so viel Verstand hätte, so wollte ich schon davon wie vom größe

ten Kapitale leben. — Sie kennen die Gesetze; und ich traue Ihnen auch so viel Gewissen zu, daß Sie mir mein Gluck nicht beneiden werden; es wird mir auf die Beine helfen. — Gehen Sie nach Hause, und sein Sie ruhig.

Gener.

So ftehn alfo die Sachen? Er geht in Gebanken ab. v. & u de fommt gurud.

## Reunter Auftrit.

v. Fuche. Fliege.

v. Fuch s.

D Fliege, ich muß Dich an mein Berg druden. Du glaubst nicht, wie gut Dir diese Niederträchtigkeit stand. — Geh, zich Dir sogleich mein prächtigstes Kleid an, nimm den Degen mit Brillanten besetzt, und so geh durch die Straßen, um sie noch mehr zu qualen. Wir mussen den Eraß so weit treiben, als es nur möglich ist.

Fliege.

Schon!

v. Fuchs.

Konnt' ich doch irgend eine Berkleidung erdenken, um sie darin zu sprechen. Wie wollt' ich sie dann auf alle mögliche Art foltern!

Fliege.

Ich fann Ihnen eine verschaffen.

v. Fuchs.

Rannst Du?

## Bliege.

Ich kenne einen von den Gerichtsbienern, der ohnges fahr Ihre Große hat: Bu diesem will ich gehn, und Ihnen seine Kleider bringen.

v. Fuchs.

Bortrefflich!

Bliege.

Dann muffen Sie ihnen recht die Daumschrauben anseigen.

v. Fuch s.

D fie follen vor Merger erftiden. Beibe gebn ab.

# Zehnter Auftritt.

(Strafe vor bem baufe bes herrn von guchs.) Murner. Birnam, von verschiebenen Seiten.

Birnam.

Mun, da find Sie ja auch wieder.

Murner.

Ja, ich bin, wie auch naturlich war, losgesprochen. Ein verdammter Borfall!

Birnam.

Ich bin auch froh, daß ich wieder aus dem Loche in die freie Luft gekommen bin.

Murner.

Sie sehn verdruglich aus.

Birnam.

Naturlich; - ich werde auch bald abreisen.

Murner.

Abreifen ? Barum?

Birnam.

Mir ist eine Stadt verhaßt, wo man sich nicht eins mal verlieben kann, ohne daß es von allen Kanzeln abs gelesen wird. — Wie besinden Sie sich?

Murner.

Ach, auch gar nicht wohl.

Birnam.

Wie so?

Murner.

Mir ift indeß gar mancherlei Unglud zugestoßen.

Birnam.

3ch bin begierig '-

Murner.

Ach lieber Freund, ich muß diese Stadt verlassen; und was mich dabei am meisten dauert, ohne sie recht genußt zu haben.

Birnam.

Warum wollen Sie aber icon abreifen?

Murner.

Da wird nach meinem Billen nicht gefragt; benn, wenn es auf mich ankame, so wurde ich noch fehr lange hier bleiben.

Birnam.

Sie find gezwungen?

Murner.

Leider!

Birnam.

Sat etwa die Regierung etwas von Ihren fuhnen Projekten erfahren?

Murner.

Nichts weniger, — und wenn auch; sie weiß zu gut, wie unschädlich die Projekte der Gelehrten find.

Birnam.

Fürchtet man etwa, Sie wollten aus dem Staat eine Republik bilben?

Murner.

Dagu bin ich ber Mann nicht.

Birnam.

Es ist aber möglich, daß die hiesigen Dichter ein Romplott gegen Sie gemacht haben —

Murner.

Mein, nein.

Birnam.

Oder die Philosophen?

Murner.

Ei bewahre!

Birnam.

Oder Sie haben gar in der Sige jemand ermordet?

Murner.

Das ift gar nicht meine Gewohnheit.

Birnam.

Run fo weiß ich feinen andern Grund.

Murner

Sie find viel zu fern: er liegt mir unendlich naber.

Birnam.

Nun?

#### Murner.

Sie wissen, ich habe eine Frau; Sie haben sie ja heut gesehn.

Birnam.

Und gehört.

Murner.

Nun, diese meine Frau will durchaus nicht langer hier bleiben.

Birnam.

Und warum nicht?

Murner.

Weiß der himmel, was ihr so ploglich eingefallen ift. Kurk, sie will durchaus fort.

Birnam.

Aber aus welchem Grunde?

Murner.

Sie scheint gar keinen zu haben, sondern es kommt mir mehr wie eine natürliche Aversion vor. Es ist aber immer eine merkwürdige Erscheinung in der menschlichen Seele, da ihr vorher diese Stadt so außerordentlich gestiel. — Wenn es irgend möglich ist, so werde ich etwas darüber schreiben, um mich für meinen Verlust doch einizgermaßen zu entschädigen.

#### Birnam.

Aber muffen Sie denn fo durchaus gehorchen? haben Sie denn gar keine Stimme?

#### Murner.

O ja; aber Sie haben heut ja wohl gehort, daß die ihrige einen ungleich besiern Klang hat. Im Ansfang war es mein freier Wille zu gehorchen; und nun XII. Band.

ist ihr das Befehlen so zur Natur geworden, taß sie gar nicht anders leben kann.

Birnam.

Haben Sie benn aber gar feine Berfuche gemacht -

Mehrmals; sie liefen aber immer so unglucklich ab, daß ich endlich schwur, ich wollte es gehn lassen, wie es das Schickfal für gut fande. Auf diese Art ist ihre unumschränkte Monarchie nun so in den Gang gekommen, daß keine hoffnung zu einer großen Nevolution übrig bleibt, als mit ihrem Tode.

Birnam.

Das ist freilich sehr schlimm.

Murner.

Das ift aber noch nicht bas einzige Unglud.

Birnam.

Noch mehr?

Murner.

Hier in der Stadt ist ein gewisser Kerr von Fuchs gesstorben, auf den sie, ich weiß nicht warum, einen todtslichen Haß geworfen hat. Auf diesen soll ich armer Mann ein beißendes Spottgedicht versertigen, und sowohl einzeln als auch in meiner Reisebeschreibung abdrucken lassen. Ich, der ich nie eine Feder anseste, um einen Bers zu machen; — ich, der ich von je, laut und öffentlich alle Poeten in der Welt verachtet habe; — mich bringt man dahin, selber Berse zu machen.

Birnam.

Eine Strafe fur Ihre Sunden gegen die Musen.

Murner.

Wenn ich nun einst meine Projette befannter machte,

oder gar in einen Wirkungsfreis fame, sie auszusühren; was wollt' ich dann dem Dichter antworten, der mir meine eignen Berse zeigte, und mich selbst einen Dichter nennte? — Ich mußte mit Schaam verstummen. — Ich nehme also jest Abschied, und bin Ihnen fur die mannichfaltigen Nachrichten verbunden, die ich von Ihnen erhalten habe. In meiner Neisebeschreibung werde ich mit Dankbarkeit Ihres Namens erwähnen.

#### Birnam.

Reisen Sie gludlich. — Und wenn Sie einst Einfluß auf irgend einen Staat haben follten, so lassen Sie sich ja von Ihrer Frau scheiden; oder ist sie gestorben, so verheirathen Sie sich nicht zum zweitenmale: es möchte sonst um die Regierung ihres Landes übel aussehn.

Er geh't ab.

# Gilfter Auftritt.

#### Murner.

Wann theuer bezahlen; meine Reisebeschreibung soll mich rachen. O die guten Leute wissen nicht, was das zu bez beuten hat, wenn man einen Schriftsteller beleidigt; aber dieser soll es erfahren. — Ich mußte sehr arm an beißenz der Laune geworden sein, wenn er sich nicht ärgerte, wenn mein Buch herausgekommen sein wird. — Jest will ich die Stadt noch einmal schnell durchlausen, und zulest noch so viel Bemerkungen einsammeln, als nur irgend möglich ist; der himmel gebe nur, daß mir noch manches Merkwürdige ausstäden. Er geht ab.

# 3mblfter Auftritt.

v. Fuche als Gerichtsbiener. Fliege in prachtigen Rleis bern. Beibe kommen aus bem hause bes herrn v. Fuche.

v. Fuch s.

Bin ich ihm wohl ähnlich?

Fliege.

Sie find er felbft; man wurde fie nicht unterscheis den konnen.

v. Fuch 8.

Schon.

Fliege.

Wie nehm' ich mich denn aber aus?

v. Fuchs.

So gut, als wenn Du nie andre Kleider getragen hattest. — Jest will ich auf einen Augenblick hinsehn, wie es beim Gerichte steht.

Fliege.

Gut. — v. Fuche geht ab. und ich will ihm indeß noch einen neuen Spaß machen — Friedrich! Peter! —

# Dreizehnter Auftritt.

Fliege. Friedrich. Peter.

Peter.

Was ist?

Fliege.

Ihr konnt heut ausgehn, und Euch ein kleines Bergnügen machen. — Aber gebt mir die Schlüssel. Die Bedienten geben ihm die Schlüssel und gebn ab. So, nun hab' ich die Schlüssel. Weil er durchaus vor der Zeit sterben will, so will ich ihn begraben. Er hat mich zu seinem Erben gemacht, und ich will es auch bleiben. Ihn so in die Falle zu locken, ist im Grunde ein wahrres Verdienst; kein Mensch wird es mir zur Sünde ansrechnen; jeder wird über diesen geprellten Fuchslachen. — Er gebt ins Laus.

## Vierzehnter Auftritt.

Rabe und v. Krähfeld von der einen, - v. Fuchs von der andern Seite.

## v. Fuchs.

Es ist noch niemand dort. — Ah, da kommen ja meine beiden guten Freunde.

## v. Rrahfeld.

Das Gericht foll icon beifammen fein.

#### Rabe.

Wir muffen nur bei unfern vorigen Marchen bleis ben, unfrer Ehre wegen.

## v. Rrahfeld.

Bum Benfer! meine ift fein Marchen. Dein Sohn bat mich umbringen wollen.

Rabe.

Es ist auch wahr; ich hatte es ganz vergessen. — Und das meinige ist auch Wahrheit. — Aber in Ansehung Ihres Testaments —

v. Rrahfeld.

Deswegen will ich ihn jest belangen, da sein herr todt ift. —

v. Fuchs.

herr Rabe, — herr von Krahfeld, — ich gratus lire Ihnen.

Diabe.

Wozu?

v. Fuchs.

Zu den Glucksgutern, die Sie so plotflich — v. Krahfeld.

Wie so?

v. Ruch s.

Ohne zu wissen, wie, - ich meine, von dem alten herrn von Ruche.

v. Rrahfeld.

Fort, Rerl!

v. Fuchs.

O, Sie muffen nicht gleich so ftolz thun - v. Krahfeld.

hinweg, Schurke!

v. Fuchs.

Wie meinen Sic?

v. Rrahfeld.

Saft Du mich zum Beften?

#### v. Fuchs.

Sie haben ja die ganze Welt zum Beften. — Sie tauschten ja Testamente miteinander aus.

v. Rrahfeld.

Geh, Schlingel!

v. Ruch s.

Oder find Sie vielleicht der Mann, Herr Rabe? — Sie nehmen sich gut, Sie werden nicht aufgeblasen; das muß man loben. — Bermachte er Ihnen aber alles?

Rabe.

Geh, Du Esel!

v. Fuchs.

Herr von Rrahfeld hat doch mahrscheinlich auch etwas geerbt?

v. Rrähfeld.

3ch sage Dir, geh!

v. Fuchs.

Sie wollen es nicht bekannt werden laffen; das ist vernünftig. Kein Spieler sieht es gern, wenn man weiß, daß er gewonnen hat. hier kömmt ja mein Geper, der mit dem Schnabel in der Luft umherspurt. — v. Krabfeld und Rabe sprechen am Ende der Babne heimlich mit einander.

## Funfzehnter Auftritt.

Borige. Gener.

Geper, for fic.

Sich fo von einem Schmaroger, von einem Lums penhunde betrugen zu laffen! — Aber wart nur —

v. Fuch 8.

Das Gericht wartet ichon auf den wohlwurdigen Berrn. Ich freue mich über Ihr Bohlwurden Gluck, und daß es gerade einem so geschieften Manne zugefalz len ift, der sein Fandwerk versteht, und außerdem —

Gener.

Was meinst Du?

v. Fuchs.

Daß Ihres Gluckes jest kein Ende ift.

Gener.

Schurfe! spottest Du noch aber mein Unglud?

v. Fuch 8.

Ich gonne Ihnen alles Gute, mein herr, und wunschte nur, es ware noch mehr. — Bar fic. Jest wieder zu den andern.

Sener geht in Gedanten auf und ab ; - Fliege fieht febr ftol; aus bem Fenfter bes Paufes.

#### v. Rrahfeld.

Sehn Sie! ber unverschamte Schurke in den Rleis dern, die uns gehoren. —

Rabe.

Könnt' ich ihn doch mit den Augen todtschießen!

v. Fuchs.

Ist es aber mahr, mein herr, mas man von dem Bedienten, dem Schmaroger ergahlt?

## v. Rrahfeld.

Rommft Du ichon wieder, uns zu qualen?

### v. Anche.

Es thut mir wahrlich sehr leid, daß man einen so klugen, braven Mann so schändlich hintergangen hat. — Aber ich versteh mich etwas auf die Physiognomie; ich habe aus der Nase des Kerls von je an prophezeiet, daß er entweder am Galgen sterben, oder ein vornehmer Mann werden mußte; und Sie sehn, es ist einz getroffen.

v. Rrahfeld.

Schurfe -

v. Fuchs.

Aber ein Rausmann, der so viel in der Belt erfahs ren hat, muß sich wirklich schämen —

Rabe.

Du benfft, ich werbe mich auch vielleicht schämen, Dich hier auf offentlicher Strafe auszuprügeln? Aber wart! Er gebt auf ibn ju.

v. Fuchs.

Stille, lieber Berr. -

Rabe.

Wart, ich will Dich lehren —

v. Fuche, immer jurudweichend.

Ein andermal, wenn ich bitten barf.

Rabe.

Mein, jest gleich.

Bliege fommt aus bem Saufe und geht vorbet.

v. Fuchs.

Silf mir, Fliege.

### v. Rrabfeld.

Die Luft ist vergiftet, wo der Rerl athmet.

Rabe.

Ja, wir wollen gehn. — v. Rrabfeld und Rabe geben ab.

v. Fuchs.

O vortrefflicher Basilist! Jest schieß auf den Geper los!

## Sechszehnter Muftritt.

Geyer. Fliege. v. Fuch s.

Gener.

Ja, Fliege, jest ift Dein Sommer; aber ftill, ber Winter wird fruh genug kommen.

#### Fliege.

Lieber Herr, so sehr haben Sie sich konnen hinters gehn lassen? Ei, wo haben Sie denn Ihren verschlage: nen Kopf gelassen?

Gener.

Schon gut, Freund.

v. Fuchs.

Wollen Sie nicht den Schurken ausprügeln, der sich untersteht so prächtige Kleider zu tragen?

Gener.

Wahrscheinlich ein guter Freund.

v. Fuchs.

Die Richter warten auf Sie, mein herr. — Es ift aber merkwurdig, wie Sie fich haben konnen von einem Rerl fo betrugen laffen, der nicht einen Paragraphen

im Corpus Juris gelesen hat. — Bon einem solchen Rerl! — Ich hoffe immer noch, es ist nur Ihr Spaß, und es ist an der ganzen Sache nichts. Sie sind beide einverstanden, um den andern einen blauen Dunst vorzumachen. — Nicht wahr, Sie sind der eigentliche wahre Erbe?

Gener.

Gine Bestie von Rerl! Geh, sag' ich, Du bift mir jur Laft!

v. Fuchs.

Ich weiß es wohl, — daß es nicht möglich ift, daß Sie könnten betrogen werden. Der Mensch soll noch geboren werden, der dazu kapabel ware: Sie sind viel zu klug und vorsichtig. —

Bener geht ab; fie folgen ihm.

## Siebzehnter Auftritt.

(Der Gerichtefaal.)

Die vier Richter auf ihren Sigen. Ein Notar. Gerichtsdiener. Karl v. Krähfeld. Louise. v. Krähfeld. Rabe. Zuschauer. Balb darauf Geyer. v. Fuchs. Später treten ein Peter und Friedrich.

1. Richter.

Sind alle Parteien jugegen?

Motar.

Alle, außer der Advokat.

2. Richter.

So cben fommt er. -

Gener und b. Fuchs treten herein. Diefer mifcht fich unter die Buichauer. Gener fniet fogleich nieder.

Gener.

Shrwurdige Bater, ich fiche Ihr Mitleid an, mir zu verzeihen; — ich bin so verwirrt —

v. Fuchs, far fic.

Bas hat er vor?

Gener.

Ich weiß nicht, an wen ich mich zuerst wenden soll, ob an Sie, ehrwurdige Bater, oder an diese Unschuls digen, —

Rabe.

Will er sich denn felbst verrathen?

Gener.

Beide habe ich durch meine falfche Untlage gleich ftark beleidigt. Da aber jest mein Gewissen erwacht ift, so werf' ich mich zu Ihren Fußen nieder, und bitte um Bergebung.

1. Richter.

Stehn Sie auf.

Bener fteht auf.

Louise.

Der himmel ift gerecht!

v. Fuch s.

Ich bin in meiner eignen Schlinge gefangen. — Rabe, ju v. Rrabfeld.

Mur standhaft, gnabiger herr; bloße Dreistigkeit fann uns jest retten.

1. Richter.

Sprechen Sie weiter.

Gerichtsdiener.

Stille!

Gener.

Blog mein gartes Gewiffen ift ce, bas mich jest gum

Geständniß der Bahrheit zwingt. Fliege, der Schurke, --ber Schmaroger, -- er ift die Quelle alles Unheils:

1. Richter.

Wer ift das? - Man hole ihn.

v. Fuchs.

Ich gehe schon. Er geht ab.

Rabe.

Ehrwurdige Bater, Dieser Mann ift offenbar verruckt. Er hoffte auf das Bermogen des alten herrn von Ruchs; ba der nun todt ift —

3. Richter.

Wie?

2. Richter.

Ift Berr von Buchs geftorben?

Rabe.

Seitdem geftorben, ehrmurdige Bater.

1. Richter.

Go mar er ja alfo fein Betruger.

Bener.

Nein, nein, aber fein Schmaroger, ehrwurdige Bater -

Rabe.

Der bloße Neid spricht aus ihm, weil dieser Diener die Erbschaft erhielt, nach der er schmachtete. Dies ist, mit Ihrer gutigen Erlaubniß, die Wahrheit; ob ich gleich diesen Diener auch nicht rechtsertigen will; — er mag wohl manches begangen haben —

#### Gener.

Ja, um mich und Sie zu ruiniren. Doch, ich will mich nicht vergessen. Gefällt es Ihnen, gestrenge herren,

diese Papiere zu durchzusehn? Ich schmeichle mir, daß sie Wahrheit enthalten.

Rabe.

Er ift gang vom Teufel befeffen!

4. Richter.

Wir haben aber nicht gut gethan, daß wir durch einen Gerichtediener nach ihm geschickt haben, da er der Erbe ift.

2. Richter.

Mach wem?

4. Richter.

Nach dem, den fie den Schmaroger nennen.

3. Richter.

Freilich, er ift jest ein Mann von Unsehn.

4. Richter, jum Dotar.

Erfundigen Sie sich doch nach seinem Namen, und sagen Sie ihm dann, das Gericht munschte seine Gegenswart, bloß zur Aufklärung einiger Zweifel.

Der Notar geht ab. Eriedrich und Peter treten herein, und ftellen fich unter Die Bufchauer,

2. Richter.

Der ganze handel ift ein mahres Labirinth.

1. Richter, in Rabe.

Bleiben Sie bei Ihrer ersten Aussage?

Rabe.

Meine Chre ficht dafür zum Pfande.

1. Richter, ju v. Rrabfeld.

und Gie?

v. Rrahfeld.

Der Abvokat ift ein Schurke, und feine vermaledeite Bunge -

2. Richter.

Das gehört nicht jur Sache.

v. Rrabfeld.

Der Schmaroger ift aber um nichts weniger ein Schurfe.

1. Richter.

Das ift eben die Berwirrung.

Gener.

Ich bitte, ehrwurdige Bater, diese Papiere anzusehn.

Und keine Splbe von allen den Lugen zu glauben! — Er ift offenbar befessen, ehrmurdige Bater! — Die Aldere nehmen die Paptere und lefen fie.

# Achtzehnter Auftritt.

Borige. v. Fuch 8.

v. Fuchs

geht in einiger Entfernung von den Bufchauern auf und ab.

Eine Schlinge für meinen Hals! Und selbst mit solcher Freude hineinzulaufen! mit wahrer Freude! — Ich war ja eben erst so glücklich durchgewischt; aber ja, ich muß es durchaus weiter treiben! O der Teufel versblendete mich, als mir dieser Spaß in den Ropf kam, und Fliege war auch befessen. Er muß mir jest die Aber verbinden, oder wir bluten uns beide zu Tode. Er siebt die Bedienten. Wo lauft Ihr denn herum? Was sucht Ihr hier?

Friedrich.

Fliege fagte une, wir konnten ausgehn, und une die Zeit vertreiben.

#### Peter.

Ja, und da wir nichts anzufangen wußten, gingen wir aus Langeweile hier herein.

Friedrich.

Fliege nahm die Schluffel.

v. Ruch e.

Und Fliege nahm die Schluffel! — Bieber für fich. Im hm! ich bin noch tiefer in ber Falle. — Da haben wir nun meine vortrefflichen Anschläge! — Ja freilich muß ich lachen, und follt' ich auch dabei erstiefen! — Bas für ein Esel war ich doch, daß ich nun nicht ruhig und glücklich fortleben konnte. — Bu den Bedienten. Geht, und sucht ihn. — Bielleicht ist aber auch seine Absicht besser als ich fürchte. Sagt ihm, er solle sogleich hieher zu mir kommen. Die Bedienten gehn ab. — Ich will jest versuchen, den Advokaten wieder auf meine Seite zu bringen.

#### 1. Richter.

Man kann diese Dinge gar nicht vereinigen. Er gesteht hier, daß man den Angeklagten Unrecht gethan habe; und daß die Angeklagte vom Vormund selbst in das haus des herrn von Fuchs geführt sei.

Gener.

Richtig.

## 1. Richter.

Das aber herr von Fuche gewaltthatig gegen sie verfahren, nennt er Unwahrheit, da er schwach und krank gewesen.

Rabe.

Der Advokat ist befessen, ehrwurdige Bater, total befessen!

3. Richter.

Da ift ja unfer Gerichtsdiener.

v. & u d 8.

Der Schmaroger wird sogleich hier sein, ehrwardige Bater.

4. Richter.

Du weißt wohl feinen andern Namen fur ihn, Du Schurfe?

3. Richter.

Sat ihn der Notar nicht gefunden?

v. Ruch s.

Ich weiß nicht.

4. Richter.

Er wird alles aufhellen.

2. Richter.

Es ift fehr verworren.

Gener.

Mit Ihrer Erlaubniß, ehrmurdige Bater -

v. Fuche, ju ihm leife.

Fliege hat mir fo eben gesagt, daß fein herr noch lebt, daß es in Unsehung Ihrer immer noch wie sonst steht, alles war nur ein Spaß —

Gener.

Wie?

v. Fuchs.

Die Aufrichtigkeit Ihrer Gefinnungen zu erproben.

Gener.

Weißt Du gewiß, daß er lebt?

v. Ruchs.

So gewiß ich selbst lebe.

XII. Banb.

Gener.

O meh! ba bin ich zu voreilig gemefen.

v. Ruchs.

Sie fonnen es noch wieder gut machen. Man fpricht von Ihnen als befessen; werfen Sie sich nieder, als wenn Sie Krampfe betamen; ich will das meinige thun, alles wieder ins Geleise zu bringen —

Bener.

Si! ei! wie konnt' ich auch so unbesonnen sen! — Du hast Recht; bas ist bas beste Mittel. — Er sieht einiges mal wild umber, und fangt bann pathertsch an: O bu ganzes heer bes himmels! — O Erde! — und was noch mehr? soll ich auch bie Holle aufrufen?

v. Fuchs.

Gott fteh uns bei! -

Gener, in bochfter Buth.

Wie lange schwingt die rasende Megare die Fackel noch? —

v. Fuchs.

Sieh! sieh! um Gotteswillen, sehn Sie! — Wie er um sich schlägt! Er fnirscht ordentlich mit den Zah. nen. — Sehn Sie doch die Wuth —

Rabe.

Sagt' ich's doch, der Teufel -

v. Fuchs.

Wie schwer er athmet! —

Rabe.

hab' ich's doch gleich gefagt.

v. Fuchs.

Sehn Sie, wie ihm die Bruft fliegt! — Sehn Sie's wohl, gnadiger herr?

v. Rrahfeld.

Ja, freilich, freilich.

Rabe.

Es ift auch fo ziemlich fichtbar.

v. Fuchs.

Sieh, - nun fommt er gu fich felbft.

Gener,

indem er verworren um fich blidt.

Wo bin ich?

v. Ruch f.

Nur munter; das Schlimmfte ift vorüber. Sie waren ftarf befessen.

1. Richter.

Bas ift bas fur ein Zufall?

2. Richter.

Wunderbar! und fo ploglich!

3. Richter.

Wenn er besessen mare, wie der Anschein ift, so ware alles ungultig.

Rabe.

Er hat oft folche Bufalle.

Sener richtet fich burch Balfe langfam und matt auf.

1. Richter.

Wir wollen ihm die Papiere zeigen. — Kennen Sie dies hier, mein herr?

v. Fuchs.

Berlaugnen Sie's; verschworen Sic's; fonnen Sie's nicht.

Geper.

Ich fenn' es recht gut; es ift meine Sand, aber alles ift falfc.

Rarl.

O der Schandliche!

3. Richter.

Sonderbar !

1. Richter.

Ift der also fein Berbrecher, den Sie immer den Schmaroger nennen?

Gener.

Eben so wenig, ehrwurdige Bater, als sein guter herr, der herr von Buchs.

4. Richter.

Der ist ja todt.

Gener.

O nein, chrwurdige Bater, er lebt -

1. Richter.

Bic? lebt?

Gener.

Ja, er lebt.

2. Richter.

Noch sonderbarer!

3. Richter.

Man fagte ja, er fei geftorben.

Gener.

3ch nie.

3. Richter, ju Rabe.

Sie fagten es.

Rabe.

Ich hatt' es nur gehort.

# Reunzehnter Auftritt.

Borige. Der Rotar. Stiege.

#### 4. Richter.

Hier kömmt der Mann! macht ihm Plag! — Far fic. Ein hubscher Mann; und ware der herr von Fuchs todt, eine gute Partie fur meine Tochter.

3. Richter.

Macht ihm Plat.

v. Ruchs, leife au ibm.

Fliege, fast war es aus mit mir; der Abvokat hatte schon alles verrathen; er ist aber schon wieder gut gesmacht. Alles ist wieder in Ordnung; sage nur, daß ich lebe.

Bliege.

Was ist benn das fur ein Kerl? — Ehrwurdige Bater, ich hatte mir schon fruher die Ehre gegeben, Sie ju sehn, wenn die Besorgung fur das Leichenbe: gangnis meines theuren herrn —

v. Fuche, leife au ihm.

Fliege!

Rliege.

Den ich doch auf eine ehrenvolle Art beerdigen will —

v. Fuche, får fic.

Allenthalben betrogen!

Fliege.

Mich nicht abgehalten hatte.

2. Richter.

Immer sonderbarer! immer verwickelter!

1. Richter.

Und fommt wieder auf die erfte Behauptung zuruck.

4. Richter, far fic.

Meine Tochter ift verforgt.

Fliege, leife ju v. Suche.

Wollen Sie mir die Balfte geben?

v. Fuchs.

Lieber gehängt merden!

Fliege.

Mun, Sie brauchen nicht fo ju schreien; ich weiß, daß Sie eine gute Stimme haben.

1. Richter.

Man frage doch den Abvofaten: - fagten Sie nicht, der herr von Ruche lebe noch?

v. Fuchs.

Ja und er lebt auch noch; dieser herr hier hat es mir felbst gesagt. — teife. Du follft die Balfte haben.

Fliege.

Was ist denn das fur ein besoffener Kerl hier? Werkennt ihn denn? Ich habe ihn nie geschn. Lette. Jest lasse ich Sie nicht so wohlfeilen Kaufes los.

v. Fuch s.

Nicht?

1. Richter.

Nun?

Geper.

Der Gerichtsbiener fagte es mir.

v. Ruchs.

Ja, ehrwurdige Bater, und ich will mein eigen Leben jum Pfande fegen, daß er noch lebt; und eben diefer herr hat es mir gefagt.

Fliege.

Chrwurdige Bater, wenn man diefem unverschamten

Rerl mehr glaubt, als mir, fo muß ich freilich schweis gen. Ich glaube aber nicht, daß Gie mich deswegen rufen ließen.

2. Richter.

Führt ihn hinweg.

b. Fuche, felfe.

Fliege!

3. Richter.

Lagt ihn auspeitschen.

v. Fuchs, leife.

Willst Du mich denn gang zu Grunde richten?

3. Richter.

Lehrt ihn, wie er fich gegen honette Leute zu betras gen habe.

4. Richter.

Hinmeg mit ihm!

Fliege.

3ch danke Ihnen ergebenft, ehrwurdige Bater.

v. Fuche, for fic.

Stille! Ausgepeitscht, und mein ganges Bermogen verlieren? Mehr kann mir auch nicht geschehn, wenn ich alles bekenne.

4. Richter.

Sind Sie ichon vermählt mein herr?

v. Fuchs, får fic.

Aha! Ich muß ihm sehr schnell einen Strich durch die Rechnung machen — w Fliege. Der Fuche soll Dich doch überlisten.

Flicge, bittend leife.

Enadiger Herr!

v. Fuch s.

Mein, ich will nicht allein ungludlich werden.

Bliege, leife.

Enabiger herr!

v. Ruchs.

indem er bie Berffeibung abwirft.

Ich heiße Fuche, und dies ist hier mein schurkischer Diener; der Abvokat, ein Betrüger: wir alle find schulbig und straffallig; sprechen Sie uns also sogleich unser Urtheil.

Rabe.

Mit der Erlaubniß der ehrmurdigen Bater —

Gerichtediener.

Still!

1. Richter.

Der Knoten ift durch ein Bunderwerf gerhauen.

2. Richter.

Alles ist jest deutlich.

3. Richter.

Die Unschuld ber Angeflagten vollig ausgemacht.

1. Richter.

Gie find frei.

Rarl.

Lange fonnen solche Miederträchtigfeiten nicht vers borgen bleiben.

Rabe und Fliege.

Chrwurdige Bater -

1. Richter.

Sat einer etwas zu seiner Rechtfertigung zu fagen? — Aue schweigen. — Es bedarf hier keiner langen Berathschlas gung, da alle selbst ihr Bergehn bekennen. Die Richter unterreben fich leife.

Rabe und Gener.

Bir bitten um Gnade.

#### Louife.

Bergeihen Sie ihnen.

1. Richter.

3hre Bitte ift ebel; aber die Gewährung mare von unfrer Seite Schwachheit. — m Bliege. Du bift ber Anfuhrer des Komplotte: Du fommst auf einen Monat ins Zuchthaus, und wirst dann aus der Stadt verwicsen.

Geper.

Ich danke Ihnen seinetwegen.

Fliege.

Bergessen Sie sich selbst nur nicht!

1. Richter.

herr von Fuche, Ihr Betragen ist in jeder Rucksicht niedrig. — Sie werden jährlich eine Summe von taussend Thalern in den Armen und Krankenhäusern ausstheilen lassen, da Sie selber unter dem Schein verschiesdener Krankheiten einen Theil Ihres Bermögens erwors ben haben.

v. Fuche verbeugt fic.

1. Richter, ju Gener.

Sie entehren Ihren Stand: bei Gefängnisstrafe wird Ihnen untersagt, je wieder einen Prozeß zu führen. — herr von Krähfeld, Sie haben sich als ein Mann gezeigt, der weder sein Bermögen zu verwalten, noch seinen Sohn zu schäßen weiß: Sie werden fünftig unter der Borzmundschaft Ihres Sohns stehn.

v. Rrahfeld.

Bie? Bas fagte er?

Gerichtsbiener.

Sie werden es hernach erfahren.

### 1. Richter, ju Rabe.

Sie werden eine Geldbufe von taufend Thalern erles gen. Ihr guter Name hat fehr gelitten; man wird Ihnen also hoffentlich keine Bormundschaft mehr anvers trauen —

Rabe.

Gut.

1. Richter.

Louife, die in einigen Monaten mundig ift, ift frei; Sie geben ihr fogleich ihr Bermogen heraus.

Rabe.

Gut. —

Rarl.

Und Louise -

Louise.

Ift die Ihrige. -

Der Borhang fällt.

E pico e ne

Das stille Frauenzimmer.

Ein Lustspiel in funf Akten von Ben. Jonson. Uebersett 1800.

### Personen.

Morofe. Dauphine Gugen, ein Ritter, fein Reffe. Clerimont, beffen Freund. Gutwis. Epicoene. Gir Johann Doble, ein Ritter. Sir Amorous La Fool, ein Ritter. Thomas Otter, ein gand = und Geefapitain. Bartichneiber, ein Barbier. Stumm, Morofe's Bebienter. Lady Bochmuth. Laby Centaur. Miftreß Umfel. Mftre. Glaubig, Rammerfrau ber Laby Gochmuth. Mftre. Dtter. Gafte. Gin Pfarrer. Pagen. Bebiente.

Scene: Bonbon.

## Erfter Aft.

## Erffe Scene.

Elerimont tritt auf, inbem er fich antleibet, ein Enabe.

Clerimont.

Haft Du, Junge, den Gefang, den ich Dir gab, volls fommen inne?

Rnabe.

Ja, Gir.

Clerimont.

Lag mich ihn horen.

Knabe.

But, Gir, aber daß niemand weiter gubort.

"Clerimont.

Wie das?

Anabe.

Beil es Euch sonst in der Stadt den gefährlichen Namen eines Poeten zuzieht, mir aber außerdem noch eine uble Begegnung in dem Hause der Dame, auf welche das Lied geht, wo ich jest, nachst einem Mann, das willtommenste Ding bin.

Clerimont.

Ich glaube auch noch über einen Mann, wenn bie Bahrheit aus Dir gefoltert wurde.

#### Rnabe.

Ich will lieber vorher bekennen. Die Kammermad: chen spielen mit mir und werfen mich auf's Bett, dann bringen sie mich zu ihrer Dame, die mich mit ihrem gemahlten Gesichte kußt, und mir eine Perucke ausseht bann fragt sie mich, ob ich ihren Rock anziehn will, und ich sage Nein, und dann giebt sie mir eine Ohrefeige, und nennt mich unschuldig und läßt mich gehn.

#### Clerimont.

Rein Wunder, daß die Thur fur Deinen Herrn versschlossen ift, wenn sie Dir so offen steht. — Gut, Du sollst nicht mehr hinzugehn brauchen, sonst trifft es sich wohl noch, daß ich in vierzehn Tagen etwa Deine Stimme auf dem Fußboden in den Binsen meiner Dame suchen nuß. Nun singe!

#### Gutwit tritt herein.

#### Gutwiß.

Ha! hier ist der Mensch, der seine Zeit verschwens det, und nichts davon fühlt! Außer dem Sause seine Dame, im Sause seinen Liebling, gutes Essen, hubssiche Wohnung, schone Kleider und seine Geige: dabei vergist er, daß die Stunden beflügelt, die Tage von Pferden gezogen sind. Ei, mein lustiger herr, wurdet Ihr jetzt von der Pest befallen, oder solltet morgen hinz gerichtet werden, dann wurdet Ihr jede Minute Eurer Zeit wägen, sie nach ihrem wahren Werthe schägen, und alles dafür hingeben.

Clerimont.

Mun, mas foll man benn thun?

Gutwiß.

Freilich, nichts, oder etwas, bas, wenn es gethan

ist, eben so weit führt. Sich nach dem nächsten Pferder rennen, der ersten Jagdparthie erfundigen, Wetten anstellen, den Pfesserorn, den Weißbein loben, auf die Weiße mahne schwören, so laut sprechen, das es die Lords horen, zu Abend die Ladn's besuchen, um ihnen nach der Reihe alle Spieler des Bowling green zu schildern. Das sind die Gegenstände, mit denen sich die Leute nach der Mode beschäftigen, und ich zur Gesellschaft mit.

#### Clerimont.

Nun, wenn ich Deine Autorität fur mich habe, so will ich mich auch noch nicht andern. Romm, das andre wollen wir in Acht nehmen, wenn wir graue Köpfe und schwache Beine, seuchte Augen und eingeschrumpfte Glieder haben. Dann wollen wir darauf denken, dann wollen wir beten und fasten.

### Gutwig.

Richtig, und nur die Zeit unsere Lebens dem Guten widmen, die wir aus Schwachheit nicht mehr jum Bofen anwenden tonnen.

Clerimont.

Dann ift es noch Zeit genug.

#### Gutwig.

Das ift, als wenn einer immer schlafen wollte, und meinen, er konnte am letten Tage noch seine Sachen vor Gericht in Ordnung bringen. O Clerimont, weil diese Zeit ein unkörperliches Wesen ist und uns nicht in die Sinne fällt, so betrügen wir uns recht sein durch Eitelkeit und Armseligkeit selbst darum; es ist nicht unfre Ussicht, der Thorheit ein Ende zu machen, sondern wir verändern nur ihren Gegenstand.

Clerimont.

Birft Du noch nicht aufhoren -

Gutwis.

Erwäge nur, woran wir alle frank liegen! Mit welschem Rechte konnen wir uns beklagen, daß die Bornehsmen sich nicht um uns kummern, unfre Gesuche nicht so beforgen, wie wir es wunschen, da wir es selber nicht thun, da wir fur uns weder sinnen noch denken?

#### Clerimont.

Pfui! Du hast Plutarche Moral eben gelesen, oder einen andern langweiligen Kerl, und es kleidet Dich unendlich schlecht. Bei Gott, es wird Deinen ganzen Big zu Schanden machen; sprich von Nadeln, Federn, Lady's und dergleichen Sachen, und laß biese Stoischen Betrachtungen, bis Du Predigten schreibst.

### Gutwig.

Gut, wenn es nichts verfangen will, so will ich auch von meiner Gute so wenig als möglich verlieren. Wahrhaftig, ich will keinem Menschen, wider seinen Willen, Gutes thun. Wann bist Du im Kollegium gewesen?

Clerimont.

Bas für ein Kollegium?

Gutwiß.

Ale wenn Du das nicht mußtest!

Clerimont.

Barlich nicht, ich bin erft gestern vom Sofe ges fommen.

Gutwiß.

Ift benn die Reuigkeit noch nicht dahin gelangt? Es ift eine neue Stiftung von Lady's hier in ber Stadt

errichtet, die sich die Collegiaten nennen, sie stehn zwisschen den Hofleuten und Land, Damen und leben von ihren Mannern, sie verstatten allen Wißigen, oder allen Beau's, wie sie sie nennen, den Zutritt, erheben oder verwerfen, was ihnen in Ersindung oder Mode gefällt oder mißfällt, mit rechter Mannsartiger, oder vielmehr hermaphroditischer Autorität, und jeden Lag gewinnen sie für ihr Kollegium einen andern Novigen.

Clerimont.

Ber ift der Prafident?

Gutwig.

Die ehrwürdige und jugendliche Matrone, Ladn Hochmuth.

Clerimont.

Hol' der henker ihr herbstgesicht, ihregestickte Schon, heit! Rein Mensch wird zu ihr gelassen, bis sie fertig ist, bis sie sich gemahlt, geräuchert, gewaschen und gescheuert hat, der Junge hier ausgenommen, und an ihm wischt sie ihre geohlten Lippen ab, wie an einem Schwamm. Ich habe ein Lied darauf gemacht, ich bitte Dich, hor'es an.

## Page fingt.

So stets gepußt, schmuck überall, Alls ginget ihr zu Fest und Ball, Gepudert stets, und parfumirt, Das, Lady, auf die Meinung führt, Daß, bleibt verborgen auch der Grund, Nicht schon ist alles, noch gesund.

Gebt mir das Auge, das Gesicht, Das Anmuth ftrahlt, einfach und schlicht, XII. Band. Die Haare frei, fliegend das Rleid, Nachläßger Reiz mich mehr erfreut, Als Schmeichelei der Kunst je kann, Sie geht das Aug', das Herz nie an.

## Gutwiß.

Ich bin gerade der entgegengesetten Meinung, ich liebe einen guten Anzug mehr als alle Schonheit in der Welt. O, dann ist ein Weib, wie ein lieblicher Garzten; und es giebt darin nicht bloß eine Art; in jeder Stunde mag sie wechseln, sie mag oft ihren Spiegel um Nath fragen, und das Schicklichste auswählen. Hat sie schone Ohren, sie zeige sie; schones Haur, sie flecht' es auf; schone Beine, sie trage kurze Kleider; eine schone Hand, sie gebrauche sie oft; mag sie doch alle Kunst anwenden, den Athem zu verbessern, die Jähne rein zu machen, und die Augbraunen herzustellen, mag sie sich schminken und es kund geben.

#### Clerimont.

Wie? offentlich?

## Gutwiß.

Daß sie es thut, nicht wie sie es thut, denn das muß geheim bleiben. Biele Dinge, die sich im Thun häßlich ausnehmen, gefallen, wenn sie gethan sind. Eine Dame sollte wahrlich ihr Gesicht studiren, wenn wir in der Meinung sind, sie schläft; wenn die Thüren verschlossen sind, muß kein Mann hineindringen, denn dann ist alles drinne heilig. Kömmt es uns zu, zu sehn, wie sie ihre Perücken, ihre falschen Zähne, ihre Farbe, ihre Augenbraunen, ihre Nägel befestigen? Du siehst ja, wie die Bergolder auch nur eingeschlossen arbeiten. Es muß nie entdeckt werden, wie weniges,

mit Runft, zur Berschönerung von vielem hinreicht. Wie lange war nicht ein Vorhang vor Aldgate? murde es wohl gelitten, daß das Bolf die Liebe und die Barm, herzigkeit der Stadt sahn, so lange sie noch aus roshem Stein bestanden, ehe sie angemahlt und polirt waren? Nein. Eben so wenig sollten die Liebhaber ihren Geliebten anders nahe kommen, als wenn sie ferstig und vollendet sind.

Clerimont.

Brav, Gutwiß!

Gutwig.

Und eine verständige Dame wird immer an dem Orte eine Wache halten, damit sie in Sicherheit arbeisten fann. Ich folgte einmal einem dummen Kerl in ein Zimmer, wo die arme Dame, übereilt und verwirrt, nach ihrer Perucke griff, um den kahlen Kopf zu besteden, und sie verkehrt aufsetzte.

Clerimont.

O abscheulich!

Gutwiß.

Und der gewissenlose Kerl komplimentirte mit ihr in dem verkehrten Gesicht eine volle Stunde, indes ich immer darauf wartete, sie sollte mit der andern Seite zu sprechen anfangen.

Clerimont.

Gi, Du hatteft ihr helfen follen.

Gutwig.

Nein, ich ließ fie, wie wir diese Materie verlassen wollen, wenn es Dir gefällt, und zu einer andern übers gehn. Wenn sahst Du Dauphine Eugen?

#### Clerimont.

Seit drei Tagen nicht. Wollen wir diesen Bors mittag zu ihm gehn? Er ist, wie ich hore, sehr mes lankolisch.

Gutwig.

An feinem Onkel krank? Nicht mahr? Ich begeg, nete diesem steifen Stude von Formlichkeit, seinem Onstel, gestern, mit einem dicken Turban von Schlafmugen auf dem Ropfe, über die Ohren geknöpft.

#### Clerimont.

Ja, das ift seine Tracht, wenn er ausgeht. Er fann fein Gerausch vertragen.

## Gutwig.

So hat man mir gesagt. Ift denn aber diese Krankheit an ihm wirklich so lächerlich, wie man sich erzählt? Er soll ja Traktaten mit den Fischweibern und Orangeshökern abgeschlossen haben; es sollen Artikel zwischen ihnen festgesegt sein; die Schornsteinfeger wollen sich nicht darein fügen.

#### Clerimont.

Nein, auch nicht die Besenverkäufer. Einen Obst: handler kann er nicht ausstehn, er wird ohnmächtig, wenn er einen hort.

### Gutwig.

Ein Schmid muß ihm fchrecklich fein.

#### Clerimont.

Wie jeder Eisenarbeiter. Ein Blechschläger darf nicht in dem Kirchspiel wohnen, eben so wenig ein Waffenschmid. Einen Zinngießer:Burschen wollte er an einem Fastendienstag hängen lassen, weil er sein Handwerk trieb, da alle übrigen feierten.

#### Gutwig.

Eine Trompete mußte ihm ein Entseten scin, oder ein Soboe.

Clerimont.

Bum unsinnig werden. Die Nachtwächter haben eine Pension von ihm, nicht in sein Bierkel zu kommen. Dieser Junge spielte in einer Nacht die Rolle eines Mannes, der mit der Glocke herumgeht, und ließ nicht eher ab, bis er ihn in der Luft fechtend verließ.

Rnabe.

Ei werther Berr, er hat fich jur Wohnung eine Strafe ausgesucht, die an beiden Seiten fo eng ift, daß weder Rutschen, noch Rarren, noch etwas ahnlis ches durch fann, das Gerausch macht: wir, die wir ihn lieben, bringen dann und mann etwas dergleichen hinein, um ihn im Athem ju erhalten. Er murbe fonft gar ju ftarr werden, ohne Uebung murde feine Tugend roften. Ginen Barenmarter bewog ich einmal, mit ben hunden von vier Rirchsprengeln den Weg ju nehe men, und ich danke ihm, daß er so gut war, er schrie sein Spiel unter des herrn Morose Fenster aus, bis er heulend fortgeschickt murde und fein Ropf dem Bolfe ein fehr blutiges Schauspiel gab. Ein andermal murde einem Fechter, ber nach feinem Berdienfte ging, die Erommel fehr flaglich durch und durch gestoßen, der auf meine Veranstaltung den Weg durch diese Straße nahm.

Gutwig.

Brav, Kind! Bie halt er's denn mit den Glocken?

Bur Beit ber Konigin ging er feben Sonnabend

um zehn Uhr, oder den Heiligen: Abend aus der Stadt, jest aber, bei der Epidemie, hat ihn das unaufs horliche Läuten auf die Erfindung gebracht, sein Zimmer mit doppelten Wänden und dreisachem Boden zu versehn, die Fenster dicht zugeschlossen und verstopft, da lebt er bei Kerzen: Licht. Er schiefte in voriger Woche deswegen einen Bedienten fort, weil er neue Schuhe anhatte, die knisseren; sein jeziger wartet ihm nun in Socken auf, oder in Pantosseln, mit Wolle versohlt, sie sprechen miteinander vermittelst einer Rohre. Sieh, wer da kommt.

## 3meite Scene.

Dauphine, Gutwig, Elerimont.

Dauphine.

Wie denn? Was ift Guch? Stumm?

Gutwig.

Fast zu Stein erstarrt, steh ich hier, über Erzählun; gen von Deinem Onkel! Niemals hat man von einem solchen Bunderdinge gehört.

#### Dauphine.

Ich munichte, meine Herren, Ihr ließet mir ju Gefallen einmal diesen Gegenstand fahren. Euresgleichen haben mich in die Lage mit ihm gebracht, in der ich mich jest befinde.

Gutwiß.

Wie benn?

## Dauphine.

Nun, daß er mich enterben will, weiter ift es nichts. Er meint, ich und meine Gefellschafter verursachen all die lächerlichen Dinge und Begebenheiten, die von ihm erzählt werden.

### Gutwiß.

Bon noch mehrern möchte ich der Urheber sein, um ihn zu qualen; dieser Borsag verdient nichts besseres, das durch wird es gesehmäßig, ihn zu peinigen. Ich will Dir sagen, was ich thun will. Ich möchte einen falschen Kalender machen und ihn drucken lassen, dann möchte er an einem Krönungstage auf den Tower-Plaß gelockt werz den, um ihn mit dem Larm des Geschüges umzubringen. Dich enterben! das kann er nicht. Bist Du nicht sein nächster Blutsfreund, seiner Schwester Sohn?

## Dauphine.

Doch schwört er, mich zu verstoßen, und zu heis rathen.

#### Gutwiß.

Nun, das ift noch mundervoller! Kann er fein Ges raufch vertragen und will eine Frau nehmen?

#### Clerimont.

Freilich, aber Dir scheint seine beste Ersindung unbestannt zu sein. Er hat seit einem halben Jahr einen Kerl dazu gebraucht, ihm in ganz England ein stummes Madchen auszuhorchen, sei sie von welcher Gestalt, von welcher Eigenschaft sie wolle, wenn sie nur fähig ist, Kinder zur Welt zu bringen; ihr Stillschweigen ift, wie er sagt, eine hinlangliche Mitgift.

Gutwig.

3ch hoffe doch zu Gott, daß er keine gefunden hat.

Clerimont.

Nein, aber er hat von einer gehort, die in der nache ften Straße von ihm wohnt, und die außerordentlich leise spricht, geizig mit ihren Neden, die nur sechs Borte täglich sagt. Hinter diese ist er drein und will sie haben.

Gutwig.

Ift ce möglich! Wer ift benn Unterhandler in bies fer Sache?

Clerimont.

Ein Barbier, ein chrlicher Rerl, der dem Dauphine hier alles wieder fagt.

Gutwig.

Ihr erstickt mich mit Bundern! Gin Madchen und ein Barbier, die fein Geräusch lieben!

Clerimont.

Es ist in der That so. Der Rerl knackt so wenig mit seinen Messern, wie mit seinen Fingern, und diese Enthaltsamkeit an einem Barbier hat ihm eine so ausenehmende Lugend geschienen, daß er ihn zu seinem obersten Nathgeber gemacht hat.

Gutwiß.

Rann man den Barbier febn? Oder die Dirne?

Clerimont.

O ja.

Gutwis.

3ch bitte Dich, Dauphine, lag une hingehn.

Dauphine.

Ich habe jest Geschäfte, ich kann wahrhaftig nicht.

### Gutwiß.

Rein Geschäft soll Dich dahin bringen, dieses zu vernachlässigen! glaube mir, wir wollen sie sprechen maschen, oder will sie nicht, so können wir doch irs gend was diesem Handel in den Beg legen, wir muße sen ihn brechen. Du bist in Deinem Gewissen verspsichtet, wenn er Dich ohne Ursache in Verdacht hat, ihn zu martern.

### Dauphine.

Ich nicht, auf feine Weise, ich will dem keinen Borschub leisten. Er soll niemals die Entschuldigung gegen mich haben, daß ich mich nur seiner kleinsten Laune widersetzt hatte. Mag die Ursach in meinen Sternen liegen, ich will unschuldig sein.

## Gutwiß.

Und arm dazu und betteln. Unschuldig! Wenn einen er seiner Knechte, oder dieser Barbier ihm einen Erben gezeugt hat, wenn er es nicht selber kann. Unschulbig! Ich bitte Dich, Edward, wo wohnt sie? Mag er doch immer unschuldig bleiben.

#### Clerimont.

Gerade dem Barbierer gegenüber, in demselben Sause, in welchem Sir John Dohle wohnt.

Gutwig.

Du willst mich doch nicht foppen?

Clerimont.

Wie so?

Gutwiß.

Weiß der das, der fie heirathen will?

Clerimont.

Das fann ich nicht fagen.

Gutwig.

Das allein mare icon hinreichend, fie ihm verdache tig ju machen.

Clerimont.

Wie das?

Gutwig.

Er ist der årgste Schwäßer in der Stadt. Sans Dohle! Wenn der sie nicht sprechen lehrt! Gott befoh; len, ich habe ein Geschäft.

Clerimont.

Willft Du denn nicht dahin gehn?

Gutwiß.

Richt auf die Gefahr, Dohle zu treffen, meiner Ohren megen.

Clerimont.

Wie? Ich dachte, Ihr ftandet gut mit einander.

Gutwig.

Ja, daß wir uns aus einander halten.

Clerimont.

Man fagt, er mare recht gelehrt.

Gutwig.

Ja, und er fagt es zuerft. Hol' ihn der Satan, ein Kerl, der mit Gelehrfamkeit Staat macht und Titel auswendig lernt, weiter ift von Buchern nichts in ihm.

Clerimont.

Die Welt halt ihn fur fehr unterrichtet.

Gutwig.

Es thut mir leid, daß die Welt dann ein Complott macht, ihn zu belügen.

Clerimont.

Aber warlich, ich habe gute Sachen fagen boren.

Gutwig.

Das fann sein, so erschrecklich einfältig ift feiner, daß er das laugnen follte, wenn sie nur seine eignen waren. Gott empfohlen, meine herrn. Got ab.

Clerimont.

Das heißt ploglich aufbrechen.

## Dritte Scene.

Dauphine, Elerimont, Rnabe.

Dauphine.

Das ift eine seltsame Aufrichtigkeit an Euch, ihm alles so zu erzählen.

Clerimont.

Glaube mir, Dauphine, Gutwig ift ehrlich.

Dauphine.

Ich zweifle nicht daran, aber fein offnes Befen paßt nicht fur Geheimniffe.

Clerimont.

Darin irrst Du, Dauphine, ich weiß Falle, wo man ihm vertraut hat, und wo er dieses Zutrauens vollkoms men wurdig gewesen ist.

Dauphine.

Ich will nicht ftreiten, Coward, aber je Benigere eine Sache ausfuhren, um fo gewiffer gelingt fie. Dun

wir allein find, bin ich ju Euren Diensten, wenn Ihr dorthin gehn wollt.

Clerimont.

Wenn wart 3hr dort?

Dauphine.

Gestern Abend, und es gab einen solchen Decameron von Spaß, wie ihn Boccaz niemals ersonnen hat. Dohle macht ihr unaufhörlich den Hof, und immer verkehrt. Er will sie gewinnen, und preist ihre Chrbarsteit, er wunscht, daß sie spricht und frei sei, und lobt ihr Schweigen in Versen, die er liest, und schwört, es waren die besten, die jemals ein Mensch gemacht habe. Dann schimpft er auf sein Schicksal, stampft und ärzgert sich, daß man ihn nicht zum geheimen Nath gemacht, und ihm Staatssachen vertraut hat.

Clerimont.

Ich bitte Dich, laß uns gehn, ich mochte dies gern mit ansehn. Junge, ein Glas Waffer. Page ab.

Dauphine.

Wir find beide, er und ich, jum Effen eingeladen von einem, der dorthin fam, von dem La Foole.

Clerimont.

Das ift ein herrliches Mannchen.

Dauphine.

Rennst Du ihn?

Clerimont.

Ja, und er wird Dich auch fennen, wenn er Dich auch nur einmal gesehn hat, und solltest Du ihm in der Kirche, mitten unter dem Gebete begegnen. Er ift eie ner von den Gepußten, den Beau's, ob er gleich nicht zu den Wißigen gehort. Er grüßt den Richter auf der Bank und den Bischoff auf der Kanzel, den Advopkaten, wenn er vor Gericht spricht, und die Dame, die in einem Ballette tanzt, und bringt sie so aus dem Takte. Er giebt Schauspiele und Soupees und bittet seine Gaste dazu laut aus dem Fenster, wenn sie in Kutschen vorbeisahren. Er hat bloß dazu eine Wohnung am Strande, oder daß er Acht giebt, wenn die Damen nach dem China pause gehn, oder nach der Borse, daß er ihnen zufällig bez gegnen kann, und ihnen Geschenke geben; zwei oder dreihundert Pfund giebt er so aus, um ausgelacht zu werden. Er hat beständig seine Gerichte und Constituren auf seinem Zimmer, wonach die Kammermädchen sich bemühen und wie zu einer Lockspeise kommen.

### Dauphine.

Herrlich! Er war gestern Abend ein trefflicher Mann, aber nun ist er noch viel trefflicher. Wie ist denn sein Christenname? Ich habe ihn vergessen.

Clerimont.

Amorous La Foole.

Anabe,

der wieder hereinkömmt.

Der herr ift da, dem dieser Name gehort.

Clerimont.

Ich sebe mein Leben, er fommt, mich jum Effen zu bitten.

Dauphine.

Wohl moglich; o laß ihn herauf kommen.

Clerimont.

Junge, fommandir' ihn herauf.

### Rnabe.

Mit einem Rommando:Stabe?

### Clerimont.

Fort, fag' ich. Der Page ab. Jest will ich ihn scinen Stammbaum herfagen laffen und was er jum Mittage, effen hat, und wer seine Gafte find, und den Zustand seines Bermogens, alles in einem Athem.

## Bierte Scene.

Amorous La Foole, Clerimont, Dauphine.

Amor. La Foole.

Gehorsamer, Sir Dauphine, werthgeschäßter herr Clerimont.

### Clerimont.

Sir Amorous, Ihr erzeigt meiner Wohnung durch Gure Gegenwart viele Ehre.

Amor. La Foole.

Warlich, eine schone Wohnung, fast so anmuthig, als die meinige.

Clerimont.

Micht so, Sir.

Umor. La Foole.

Um Bergebung, Sir, mare sie auf dem Strande, warlich bas namliche. Ich bin gekommen, herr Elerismont, Guch zu bitten, heute bei Tisch zwei oder drei Damen aufzuwarten.

### Clerimont.

Wie, Sir? Ihnen aufwarten? Saht Ihr mich je Teller tragen?

Amor. La Foole.

Rein, Sir, vergebt mir gutigft, ich meinte, ihnen Gefellschaft leiften.

Clerimont.

Das will ich gern, Sir; bas Ungewisse Eurer Phrase, glaubt mir, Sir, wurde Euch stundlich Sandel mit den furchtbaren Burschen zuziehn \*), wenn Ihr mit ihnen umgehn solltet.

Amor. La Foole.

Es wurde durchaus gegen meine Absicht geschehn, Sir, wenn ich mit irgend jemand in Streit geriethe.

Clerimont.

3ch glaub' es, Sir. Wo haltet 3hr Euren Schmaus?

Umor La Foole.

Bei Tom Otter, Gir.

Clerimont.

Iom Otter? Wer ift der?

Umor. La Roole.

Rapitain Otter, Sir; er ift eine Art von Spieler, aber er hat sowohl zur See wie zu Lande fommandirt.

Dauphine.

So ift er also ein animal amphibium?

<sup>\*)</sup> The terrible boys, die oft in den Schauspielen jener Beit erwähnt werden. Junge Leute, die im Gegensatz der rer, die brave, geput waren, auf Ungezogenheiten und Rausereien ausgingen. Sie wurden auch roaring fellows genannt, und Pistol in Henry IV. S. II. bemüht sich, zu diesen zu gehören. Aehnliche Thorheiten kommen oft bei allen Rationen vor. S. Marcus Obregon, so wie manche Schauspiele des Lope und anderer Spanier.

## Amor. La Foole.

Ja, Sir; seine Gattin mar die reiche China: Frau, die die Hoffeute so oft besuchten, die die schönen Untershaltungen gewährte. Unter ihrem Befehle steht alles im Sause.

Clerimont.

So ift fie Capitain Otter.

Amor. La Foole.

Sehr gut bemerkt, Sir, sie ist mir verwandt, eine La Foole von mutterlicher Seite, fie bittet, mir zu Gesfallen, die vornehmsten Lado's.

Dauphine.

Ift sie von den La Fooles aus Effer?

Amor. La Foole.

Mein, Gir, von den la Fooles in Condon.

Clerimont.

Mun ift er im Buge.

Umor. La Foole.

Sie stammen alle aus unsere Familie, die La Fooles im Norden, die La Fooles in Westen, die La Fooles in Osten und Suden, — wir sind ein so altes Haus als irgend eins in Europa — ich komme aber in gerader Linie von den Französischen La Fooles, — und wir führen ein gelbes Feld, oder Gold, geschacht Blau und Noth, nebst noch andern drei oder vier Farben, welches ein sehr merks würdiges Wappen ausmacht, und mehr als einmal, von verschiedenen vornehmen Leuten aus unser Familie, seierslich gesührt ist, — Doch, mag es gehn, das Alterthum wird jest nicht geachtet. — Ich habe zwei sette Nehe gesschieft bekommen, meine Herren, ein halb Dußend Phasanen, nebst einem, oder zwei Dußend Haselhühner,

wie anch einiges andre Geflugel, die ich mohl, weil fie noch aut find, in guter Gefellichaft mochte verzehrt: has ben. - Eine, oder zwei vornehme Ladn's werden quaer gen fein , Mylady Sochmuth, Mylady Centaur, Diffreg Dorothee Amfel, - und fie tommen in der Absicht, die ftille Dame, Miftreg Epicoene ju fehn, die der murdige Sir John Doble versprochen hat, hinzuführen, außerdem wird auch Miffreg Glaubig jugegen fein, und diefer ehren: werthe Ritter Gir Dauphine, nebft Eurer lieben Gegen, wart, herr Clerimont - wir wollen luftig fein, Dufif haben und tangen. - 3ch mar ein toller Buriche, zu meis ner Beit, und habe manche Krone ausgegeben, feit ich Dage am Bofe mar, bei Mylord Luftig, nachher Mylas dy's Kammerherr, worauf ich in Irrland jum Ritter gefchlagen murde, feit es meinem altern Bruder gefiel gu fterben. - Un dem Lage hatt' ich ein fo fcones goldenes Wamme an, ale nur jemale, boch feinem ju nahe getres ten, auf der Infel : Reife, oder ju Cadir getragen murbe. ich fam barin berüber und zeigte mich meinen Freunden am Sofe, dann ging ich in die Proving zu meinen Dache tern, überfah meine gandereien, machte neue Rontrafte. nahm ihr Geld, gab es hier im lande que, auf las by's - und fann auf Rechnung nehmen, fo viel ich nur will.

Dauphine.

In Damen, Gir?

Clerimont.

O lag ihn zu Athem kommen, er hat fich noch nicht erholt.

Dauphine.

3ch wunfchte, ich fonnte nun in dem Artifel Guer Compagnon fein.

XII. Band.

### Amor. La Boole.

Redit, Sir, entschuldigt mich, ich meinte Geld und Rredit, wofür man alles haben kann. Ich habe noch einen oder zwei Gaste mehr zu bitten, und ihnen eben so viel zu sagen, meine herren. Ich nehme kurzen Absschied und hoffe, daß Ihr nicht ausbleibt. — Euer Diener.

Dauphine.

Wir wollen nicht ausbleiben, tostbarcr Sir La Foole, aber die foll es thun, derentwegen die Lady's tommen, sie ju sehn, wenn ich mehr vermag, als Sir Doble.

Clerimont.

hast Du je folden Windsauger, wie diesen, gesehn?

Dauphine.

Oder folch einen Schelm, wie den andern, der seine Geliebte verrathen will, um fich nur zu zeigen. Wir muffen dem schnell zuvorkommen.

Clerimont.

Gch.

Gehn ab.

# 3 meiter Aft.

(Morofe's 3immer.)

## Erfte Scene.

Morofe, mit einem Rohr in ber banb. Stumm.

### Morofe.

Ronnt' ich nicht bei alledem eine furgere Art, als mit diefem Robre, ausfindig machen, um meinem Bedienten die Muhe des Sprechens, und meinen Ohren den Dig. flang der Tone ju erfparen? Lag doch fehn. Alles Reden, außer mein eignes, ift mir guwider, es flingt mir hart, widerwartig und unvernunftig. Bar' es benn nicht moglich, Mensch, daß Du mir burch Zeichen Untwort gabeft, und ich Dich doch verftande? fprich nicht, ob ich Dich gleich frage. Saft Du den Ring von der Sausthur genommen, wie ich Dir fagte? Untworte nicht burch Reden, fondern durch Schweigen, es mußte benn anders fein. (- ) Gut. Und Du haft eine bide Matrage oder gestopfte Decke außen an der Thur befes ftigt, daß wenn fie mit ihren Dolchen, oder mit Steis nen baran ichlagen, fie feinen garm machen fonnen? Mur mit bem Beine Deine Antwort, es mußte benn anders fein. (- ) But. Das ift nicht nur eine fchick: liche Unftandigfeit fur einen Bedienten, fondern auch eine angenehme Zierlichkeit fur einen herrn. Und Du bift bei dem Barbier Bartichneider gemefen, daß er gu mir fommen foll? (-) But. Und er will gleich fom:

men? Rur mit bem Beine geantwortet, es mußte benn anders fein : ift es anders, fo fchuttle ben Ropf, ober jude die Achseln. (-) Go. Die Italianer und Spanier find darin vernunftige Leute und es ift ein stiller und wohlanftandiger Ernft. Bie lange mabrt es, eh Bartichneider fommt? Salt! ift es eine Stunde, fo hebe Die gange Sand auf, eine halbe Stunde, zwei Finger, eine viertel Stunde einen. (-) Gut; eine halbe vier. tel Stunde? Schon recht. Und haft Du ihm den Schluffel gegeben, daß er herein fam, ohne ju flopfen? (-) Gut. Und ift bas Schloß heut schon geoblt, fo wie die Thurangeln? (-) But. Und die Decken auf ber Treppe find boch nicht abgetragen und dunn? (-) Sehr qut. 3ch febe burch vielen Unterricht und Inftrengung fann es gn Stande fommen. Bleibe bier. Der Turfe ift in Diefer gottlichen Ginrichtung ju bewun. bern, er übertrifft hierin alle Potentaten auf Erden: er wird immer von Stummen bedient, alle feine Befehle werden fo ausgerichtet, ja im Kriege felbst (wie ich gehört habe) und auf den Darichen geschieht das meifte. mas er anordnet, stillschweigend und burch Beichen. Gine auserlesene Runft! und ich bin von Bergen beicamt und oft unwillig baruber, daß die Regenten ber Christenheit fich in einem fo wesentlichen Stude ber Bludfeligfeit von einem Barbaren übertreffen laffen. 3ch will es fünftig immer fo halten. - Dan bert draußen ein Pofthorn blafen. Bie? was? ach! ach! welcher Richts. würdige, welches Ungeheuer der Menfchheit ift dieses? Geh und fieh - 2ch! brich ihm den Sals, brich ihm den Sale! Welch ein Morder, Sollenhund, Teufel muß bas fein! -

Das Pofihorn wird wieder geblafen.

### Stumm.

Es ift ein Rourier vom Sofe -

Morofe.

Und mußt Du, Schlingel, auch noch Dein horn blasen?

Stumm.

Licber Gott, Sir, es ift ein Kourier vom hofe, ber fagt, er mußte Euch bei Todesstrafe sprechen -

Morofe.

Bei Lebensstrafe, fcmeig!

## 3meite Scene.

Gutwig mit einem Posthorn, und einem Strice in ber Sand, zu ben Borigen.

Gutwis.

Um Verzeihung, mein herr, ich bin ein Fremder hier; seid Ihr ber herr Morose? — Seid Ihr der herr Morose? — Seid Ihr der herr Morose? — Beide Pythagoraer? das ist seltsam! — Bas sagt Ihr, mein herr? Nichts? Ist harpocrates mit seiner Keule hier zwischen Such gewesen? Gut, Sir, ich will fur's erste glauben, daß Ihr der Mann sein mogt; ich will meinen Auftrag an Such richten, Sir. Eure Freunde am Hose empsehlen sich Such Sir —

Morose.

O Menschen! o Menschlichkeit! hat man je folche Unverschämtheit gesehn?

Gutwiß.

Und find Eurentwegen, Sir, in unendlicher Bes forgniß.

Morofe.

Wessen Schurke seid 3hr?

Gutwiß.

Mein eigner und Ener Ramerad.

Morofe.

Bol' mir meinen Degen -

Gutwiß.

Ihr sollt die eine Halfte meines Dolches, und Ihr, Kerl, die andre Halfte kosten, wenn Ihr Euch rührt: seid ruhig, im Namen des Königs, und hort mich an, ohne zu rebelliren. Man sagt, Ihr wollt Euch verheirathen! — Berheirathen! hort Ihr, Sir?

Morofe.

Und mas weiter, Du milder Gefell?

Gutwig.

Barlich, Gir, Gure Freunde mundern fich febr, da Ihr die Themse so nahe habt, wo Ihr Euch so allerliebst erfaufen tonnt; oder die Londner Brucke, von wo ihr Euch mit einem fleinen Sprunge in ben Strom hinein werfen mogt; oder folcben angenehmen Rirch, thurm, wie Bom, von wo Ihr fpringen fonnt; ober bie ansehnlichere Sohe von Pauls. Ober wollt Ihr es zu Saufe, und furger, verrichten, fo habt Ihr ein treffliches Dachfenster auf die Strafe hinaus: oder einen Balten in dem nämlichen Fenfter, nebst diefem Strict, Er giebt ihm einen Strid. welchen fie Euch mit ber Bitte übersenden, Guer ehrmurdiges Saupt lieber Dies fem Knoten, als der Chefchlinge zu vertrauen, ober ein Bischen Sublimat zu nehmen und wie eine Rate aus der Welt zu gehn, ober wie eine Fliege wie einer fagte mit einem Strohhalm im Sintern: auf jebe Art

lieber, als daß Ihr diesem Robolde, heirath, nachgeht. Ach, Sir, glaubt Ihr denn in diesen Zeiten ein keursches Weib zu sinden? Heut zu Tage? Wo es so viele Masken, Schauspiele, Puritanische Versammlungen, Tollheiten und andere dergleichen seltsame Dinge giebt, die täglich, sowohl geheim wie diffentlich vorgehn? Hättet Ihr zu den Zeiten des Konigs Ethelred gelebt, oder Edwards des Bekenners, da hättet Ihr vielleicht in einer kalten Dorschütte irgend ein dummes frostiges Ding gefunden, das sich mit Einem Manne begnügt hätte: jest aber sind sie eben so leicht mit einem Beine oder mit einem Auge zufrieden. Ich will Ench nun, Sir, alle die ungeheuren Gefahren schildern, die Euch mit einem Weibe bevorstehn.

## Morofe.

Lieber herr, habe ich se Eure Freunde um ihre Landereien betrogen? Ihre Besigthumer an mich gebracht? Ihre verpfandeten Grundstude verwirken laffen? Ihre Nachkommen fur Bastarde ertlart? Was habe ich gethan, wodurch ich dieses verdient hatte?

## Gutwig.

Richts, mein herr, das ich wufte, außer Gurem

## Morofe.

Bie? Satte ich Euren Bater hinterliftig ermordet, Eure Mutter geschandet, Eure Schwestern genothzuchs tigt — —

## Gutwig.

3ch wurde Euch umbringen, Sir, ich murbe Euch umbringen, wenn Ihr bas gethan hattet.

### Morofe.

Ei, Ihr thut hierdurch mehr; es ware eine huns bertfältige Nache fur alle möglichen Berbrechen, die nur genannt werden können, das zu thun, was Ihr thut. —

## Gutwig.

Lieber Berr, ich bin nichts als ein Bote, ich fage Euch nur, mas 3hr boren mußt. Es fcheint, Gure Freunde find fur das Wohl Gurer Seele beforgt, und munichen, daß Ihr die Gefahr fennen lernt; (aber Ihr mogt bemohngeachtet thun, mas Guch gefallt, Gir, ich überrede ju nichts.) Benn nun Guer Beib, nache bem Ihr verheirathet seid, mit einem Luftspringer weglauft, oder mit einem Frangofischen Seiltanger, oder einem Poffenreißer, oder einem Fechter, wegen der Geschicklichkeit, seine Waffe ju fuhren; gut, so ift es nicht Ihre Schuld, Sie haben Ihr Gemiffen gereis nigt, wenn Ihr erfahren habt, mas fich gutragen fann. Dein, erduldet es helbenmuthig, Gir, benn ich muß Euch nun alle die Gefahren schildern, die Euch mit einem Beibe bevorstehn. Ift fie fcon, jung und gefund, fo fann fein Buderwerf mehr Fliegen berbeigiehn; alle gelben Wammfer, alle großen Rofen aus der Stadt werden fich bei ihr finden. Ift fie haflich und verwachsen, so wird sie Ihnen nachgehn und sich diese Wammser und Rofen faufen. Ift fie reich und Ihr heirathet ihre Mitgift, nicht fie, fo wird fie im Saufe mit allem Ungeftum einer Wittme herrschen. Ift fie von Adel, fo wird ihre gange Bermandtschaft Euch tyrannisiren. Ift sie fruchtbar, so ift sie so stolz wie der Mai, und so launig, wie der April, sie muß ihre Doftors, ihre Wehmutter, ihre Ummen, ihre Ber

lufte in jeglicher Stunde haben, und mare es felbft ber foftbarfte Biffen, ein Mann. Ift fie gelehrt, fo bat es noch nie einen folden Papagai gegeben, Guer ganges Bermogen reicht nicht gu, alle die Gafte gu bewirs then, die fie muffen Latein und Griechifch fprechen horen, ja ihr mußt noch baju in diefen Sprachen bei ihr liegen, wenn 3hr ihr gefallen wollt. 3ft fie beis lig, fo mußt 3hr einen Sag um den andern alle ftumm, gemachten Bruder bewirthen, alle Schwestern grußen, Die gange Ramilie, Die gange Sippichaft unterhalten. ihre langgesponnenen Andachtsubungen, ihre Gefange, ihr Ratechifiren mit anhoren, dem 3hr nicht ergeben feid und doch vieles dafur geben mußt, um der ans bachtigen Matrone, Gurem Beibe, ju gefallen, Die Euch, jum Beften ber beiligen Sache, uber und über betrugen wird. Ihr fangt an ju fcmigen lieber Bert. aber das ift mahrhaftig noch nicht die Balfte; bemohn. geachtet mogt 3hr, wie ich icon fagte, Gurem Ber, gnugen folgen, ich fomme nicht, um Guch ju überres ben. Bahrhaftig, 3hr herr Bedienter, menn 3hr Euch ruhrt, fo gebe ich Euch eins.

Stumm foleicht fich fort.

### Morofe.

O, was ift mein Berbrechen? Was ift mein Bers brechen?

## Gutwig.

Benn Ihr nun Eure Frau liebt, oder sie wohl gar anbetet, o wie wird sie Euch da peinigen! welch Bergnugen wird sie in Euren Martern sinden! Dann durft Ihr nur bei ihr liegen, wenn es ihr ge-

fallt; fle will ihre Schonheit, ihre Parben nicht verberben, ober fie muß biefes Juweel, jene Perle bafur haben, wenn fie es thun foll, und bas Bergnugen jeder halben Stunde muß wieder von neuem erfauft merden, und wieder mit berfelben Dube und Laft, womit 36r fie jum erstenmale gewannet. Dann mußt 3hr nut Gefinde halten, das ihr gefällt, Gefellichaft, die fie will, der Freund darf Euch nicht ohne ihre Erlaubnif besuchen, und wen fie am meiften liebt, ben wird fie fcheinen am giftigften zu baffen, um Gure Giferfucht abzulenfen, ober fie wird fich stellen, als mare fie auf Euch eifer, fuchtig, besmegen wird fie ju einer Freundin giehn, gu einer Muhme, im Rollegium, die unterrichtet fie bann in den Geheimniffen Briefe ju fchreiben, das Gefinde gu verderben, Spione abzurichten; auch muß fie ein reiches Rleid fur diefen Resttag haben, ein anders fur ben nachsten, noch ein reicheres fur ben britten, sie muß von Gilber fpeifen, ihr Bimmer muß mit Borreitern, Läufern, Bedienten und andern Aufwartern angefüllt fein, außerdem mit Stickern, Juwelierern, Dusmaches rinnen. Mahterinnen, Rederhandlern; Parfumverfau. fern, indes fie nicht fuhlt, wie die Landereien forts flichen, wie die Mecker schmelzen; fie bemerkt den Saufch nicht, wenn der Raufmann Gure Balder fur ihre Sammtfleider hat, fie ermagt nicht, mas ihr Stolz foftet, wenn fie nur einen Dagen fuffen fann, ober eine weiche Saut, die noch feinen Bart fuhlt, wenn fie nur eine Staatsdame ift und alle Reuigkeiten weiß, mas gu Salisburn vorfiel, mas zu Bath, am Sofe, auf bet Reife des Ronigs; oder wenn fie nur Dichter, Autoren und Schreibarten beurtheilen und mit einander vers gleichen fann, Daniel mit Spenfer, Jonfon mit ben

andern Menfchen, \*) und fo weiter; ober in Kontro, verfen ihre Gelehrfamkeit zeigen, in den verwickeltsten Rnoten ber Theologie, wenn sie nur oft genug fagen

Dem unbefangenen Lefer werben mehr wie einmal Stellen in Ben. Jonfons Chauspielen aufftogen, bie er auf Chaffpeare beuten muß. Dies thaten feit Rome alle Rommentatoren Shaffpears, am meiften, und gu oft Malone und Steevens, benn fie fanben Unfpielungen, bittre und hamifche, felbft in ben harmlofeften Musbruden Sie verwandelten ihre Erlauterung in ober Ginfallen. eine Untlage bes Ben. Jonfon; und Gifforb, ber neufte und gelehrte Berausgeber bes lettern Dichters, nimmt nun wieber bie Sache bes Jonson nicht nur als Abvotat, fonbern felbft als Cophist auf, und laugnet jeden Bwiespalt zwischen biefen Autoren , ja ift , aus Borliebe eines Chitors, eher geneigt, bem Chaffpeare bie Schulb guzuwalzen. Go meinte benn Malone, hier fei wieber Chaffpeare gemeint, worüber Gifford in feinem Jonson auf feine gewöhnliche Art gurnt. Dag Jonfon ben Daniel lacherlich macht, lagt fich in feinen Werken nachweisen, er findet ihn flach und Die Stelle lautet im Driginal; or, so she may censure poets, and authors, and styles, and compare them; Daniel with Spenser, Jonson with the other youth, and so forth. - Im Jahre 1609, in welchem bas ftille Frauenzimmer gespielt wurde, war Jonson im 86ften und Chatfpeare in feinem 46ften Jahre: mit welchem Sinne , fagt Gifforb , fann man einen Mann biefes Alters youth, Jungling, jungen Mann, nennen? Er nimmt baber an, Jonson habe etwa ben Marfton bier im Sinne gehabt. Batte youth hier bie gewöhnliche Bebeutung , fo tonnte weber Streit noch Argwohn ftatt finden, und es tonnte nur fonberbar icheinen , bag Jonfon , ber bas reife Alter ichon erlangt hatte, fich felber youth nennt. aber alle Berica und Gloffare bisher hochft unvollftanbig find, so hat weber Dr. Johnson noch Nares bemerkt, baß youth auch eine Beitlang eine Rebenbebeutung hatte, um

fann: bies ift ber Streitpunft; und bann gur Mathe, matit übergehn, ju Demonstrationen und Antworten, mit biesem Religion, mit bem Zweiten Staatssachen, mit bem Dritten Liederlichfeit sprechen.

Morose.

D! 0!

Gutwiß.

Alles diefes ift fehr mahr, mein Berr. Und dann geht fie verkleidet ju einem Befchworer, oder einer weifen

Geringichagung, Berachtung auszubruden. Diefe Ruance bes Wortes entstand wohl aus jener Beit und erlosch balb wieber. In Rollo, von Aletcher, ale ber Roch, Ret lermeifter, und anbre, bie nicht mehr jung find, gur Sinrichtung ausgeführt werben, (2. 111. Cc. 11.) fagen bie Jungen, die guschauen: Are these the vouths? Und ber Roch (ber in einer fruberen Scene father genannt wird ) antwortet: These are the youths you look for. - Um beutlichften aber ergiebt fich biefe Bebeutung aus Ben. Jonfon felber, und es ift zu verwundern, daß fie Gifforb bort , im Bartholomaus = Jahrmarft , überfehn hat. Diefes vortreffliche Stud (1614 gespielt) hat eine fatyri= iche Ginleitung, wie fie Jonfon liebte. Gin alter Buhnen = Unternehmer, ber ichon 1588 und fruber, ju Zaritons Beiten, bat Schauspiele aufführen laffen, tabelt ben Dichter im Boraus, und nimmt bie Poffen und Geltfamfeit ber alten Beit in Schut: ber Souffleur tritt unwillig auf, und verjagt ben alten Schwager, indem er fagt: Away, rogue, it's come to a fine degree in these spectacles, when such a youth as you pretend to a judgment. -In unferm Tert geht ber Musbrud barum auch wohl auf Daniel zurud (the other youth), und foll nicht Jonson bezeichnen. - Uebrigens verglichen bie fritischen Rampfer iener Tage haufig Jonfon und Chaffpeare, und in ben Schulen, bie fich bilbeten, war ber Streit, wer ber vorzualichere fei.

Frau, wo ihre erste Frage ist: wie bald Ihr sterben werdet? Die nachste, ob ihr Freund sie liebt? Darnach, ob sie einen neuen Freund bekommen werde? Bie viele sie noch haben wird? Belcher aus ihrer Familie am besten zum Ruppler taugt? Die Antworten hierauf notirt sie sich und glaubt mehr daran, als an die Schrift. Oder, sie studirt die Runst wohl selber.

## morofe.

Mein sehr werther herr, seid Ihr fertig? habt Ihr Eure Lust an mir gebußt? Ich will mir diese Dinge überlegen.

## Gutwig.

Ja, Sir, und hierauf fommt fie von Sige und Schweiß dampfend nach Saufe, weil fie ju gug gegan: gen ift, und fommt bann in Bochen mit einem neuen Geficht, das gang aus Dehl und Bogelleim befteht; in Efelsmilch verjungt fie fich, und ift durch eine neue Schminke endlich vollkommen hergestellt. Mun Gott befohlen. Roch eins, was ich beinahe vergeffen hatte: Diejenige, mit der Ihr Euch verheirathen wollt, fann vielleicht auch ihre Jungfrauschaft icon in der Borhand ausgespielt haben, wie fluge Bittmen ihr Bermogen, che fie beirathen, irgend einem Freunde anvertrauen: wer fann das wiffen? Oder wenn fie es nicht ichon gethan hat, fo fann fie es noch am Sochzeitstage thun, oder ben Abend vorher, und Euch im voraus jum Sahnrei machen. Man hat bergleichen fcon in der Belt gehort. Gin folches Ding ift nichts Unmögliches, Sir. Gott befohlen, ich bin fo frei, Euch das Geil als ein Andenken bier ju laffen. Lebe mohl, Stumm!

Er geht , das Sorn wird wieder geblafen.

### Morose.

Romm, bringe mich in meine Rammer, aber erft verschließe die Thur. O, verschließ die Thur! verschließ die Thur! Ift er wieder gekommen?

Bartichneiber, tritt berein.

3ch bin es, Gir, Guer Barbier.

### Morofe.

D Bartschneider, Bartschneider, Bartschneider! hier ift ein Schneiderhals bei mir gewesen! hilf mir in mein Bett, und gich Arznei und Rath. Sie gehn ab.

## Dritte Scene.

(Bimmer bei Gir Doble.)

Doble, Clerimont, Dauphine, Epicoene.

## Doble.

Dein, wenn sie nicht will, so mag sie sich weigern, es ist ihr eigner Schaben; mich fann es nicht fummern. Man wird sie aber nicht alle Lage zu solchen Festen ober Gasten bitten.

### Clerimont.

D, sie wird sich gewiß nicht weigern: Beimlich zu Epicone.
— nämlich zu Hause zu bleiben, wenn Ihr Eure Ehre liebt. Warlich, Ihr seid nur dort eingeladen, um gesehn zu werden, damit die Damen des Kollegiums und ihre Schatten über Euch lachen konnen. Dieser Trompeter hat Euch ausgeboten.

Dauphine beifeit gu Epicoene.

Ihr follt nicht hingehn, man foll statt über Euch, über ihn lachen, daß er Euch nicht mitbringt, fo daß er

dann feine naturlichen Narrenftreiche ex tempore machen und laut schwagen muß, um die Gefellschaft zufrieden au ftellen.

Clerimont. "

Er wird Berdacht schöpfen, wir mussen laut reden. — Ich bitte, Mistreß Epicoene, zeigt uns die Berse, wir haben die Erlaubniß des Sir John Dohle; verbergt nicht Eures Dieners Berdienst, so wie Eure eigne Bers herrlichung.

Epicoene.

Sie werden gur Berherrlichung meines Dieners aus: schlagen, wenn er feine Erlaubnig fo schnell gegeben hat.

Dauphine.

Bur Berherrlichung feiner Gitelfeit.

Doble.

Beigt fie, zeigt fie nur Diftref, ich darf mich dazu bekennen.

Epicoene.

Run urtheilt felbst über die Berherrlichung.

Doble.

Ja, ich will fie noch dazu felber vorlesen, ein Autor muß seine eigenen Berke recitiren. Es ift ein Madrigal auf die Bescheidenheit.

Schon und bescheiden, schon und gut sind nah Nachbaren ja —

Dauphine.

Sehr gut.

Clerimont.

Nicht wahr?

Doble.

Kein' edle Lugend mar jemals allein, 3mei im Berein.

Unvergleichlich!

Clerimont.

Diefe Stelle noch einmal, ich bitte Gir John.

Dauphine.

Es ift was ungemeines von Wig und Erfindung barin.

Clerimont.

Still!

Doble.

Rein' edle Lugend mar jemals allein, Zwei im Berein.

Drum wenn ich will Bescheidenheit erheben, Muß Schonheit leben.

Schonheit, Bescheidenheit jusamm erhoben, Beift dich nur loben.

Dauphine.

Bortrefflich !

Clerimont.

Wie es klingt und am Ende zusammen klappt! himmlisch!

Dauphine.

Ja, ja, es ist Seneca.

Clerimont.

Dein, ich meine, es ift Plutarch.

Doble.

Schade was um Plutarch und Seneca, ich haffe bas; dies find, bei diesem Lichte, meine eignen Erfinstungen. Mich wundert, wie diese Menschen in solchem Infehn bei gebildeten Leuten stehn.

Clerimont.

Sie find fehr achtungemurdige Schriftsteller.

Doble.

Achtungswurdige Efel! pure Berfuche! Etliche unzu, sammenhangende Sentenzen, das ift alles! Man konnte seine gange Lebenszeit hindurch fo sprechen, in jeder Stunde spreche ich eben so gute Dinge, wie einer von ihnen, wenn man fie nur sammeln und bemerken wollte.

Dauphine.

Bahrhaftig, Gir John?

Clerimont.

Er muß wohl, da er mit den Bigigen lebt, und außerdem noch mit den Bean's.

Dauphine.

Ja, und obenein der Prasident von ihnen ift.

Dohle.

Da ist der Aristoteles, ein Bursche, der mit nichts als Gemeinplagen zu thun hat, Plato, ein Schwäßer, Thucydides und Livius, langweilig und trocken, Tacitus, nichts als Knoten, mitunter der Muhe werth, sie aufzulosen, aber nur selten.

Clerimont.

Bas haltet Ihr von den Poeten, Gir John?

Doble.

Nicht werth, daß man sie Schriftsteller nennt. Homer, ein alter, langweiliger, umftandlicher Esel, spricht von Gerbern und von Ochsenrucken. Birgil, vom Dungen und von Bienen. Horaz, was weiß ich, wovon.

Clerimont.

Das dent' ich auch.

Doble:

Und eben so Pindarus, Lycophron, Anacreon, Catuls XII. Band.

lus, Seneca, der Tragddienschreiber, Lucian, Properstius, Sibullus, Martial, Juvenal, Ausonius, Statius, Politian, Valerius Flaccus, und die übrigen —

Clerimont.

Welch ein Sackvoll Namen fteht ihm zu Gebote!

Dauphine.

Und wie er ihn ausschüttet! Politian mit Balerius Flaccus!

Clerimont.

Wurde nicht fein Charafter richtig geschildert?

Dauphine.

Go fehr es nur moglich war.

Doble.

Und Perfius, ein verdruglicher Marr, nicht aus: guftehn!

Dauphine.

Welche laßt Ihr denn nun fur Schriftsteller gelten, Sir John?

Doble.

Syntagma juris civilis, Corpus juris civilis, Corpus juris canonici, des Konigs von Spanien Bibel.

Dauphine.

Ift des Konigs von Spanien Bibel ein Schrift: fteller?

Doble.

Ja und Syntagma.

Dauphine.

Was war denn der Syntagma, Gir?

Dohle.

. Ein Rechtsgelehrter, ein Spanier.

Breilich, und Corpus mar ein Sollander.

Clerimont.

Ja, beide Corpusse, ich habe fie gekannt, fie was ren fehr korpulente Schriftsteller.

Doble.

Und bann ift noch Vatablus, Pomponatius, Symancha; die übrigen verdienen nicht, daß ein Gelehrter nur an fie benft.

Dauphine.

Bei Gott, Ihr habt einen fehr gelehrten Diener, Lady, beifeit. in Siteln.

Clerimont.

Mich wundert nur, daß ihn die Regierung nicht als Rath beruft.

Dauphine.

Er ift gang außerordentlich.

Clerimont.

Aber ordentlich gesprochen, dem Staat fehlt es, die Bahrheit zu sagen, an folden Leuten.

Dauphine.

Es wird sich schon noch finden.

Clerimont.

Ich wundre mich, wie sich eine Dame bei den Bor: zugen eines solchen Dieners so still verhalten kann.

Dohle.

Das ist ihre Lugend, Sir. Ich habe auch etwas über ihr Schweigen geschrieben.

In Berfen, Sir John?

Clerimont.

Wie anders?

Dauphine.

Wie konnt Ihr aber das rechtfertigen, daß Ihr fels ber ein Poet seid und doch die alten Poeten so verachtet?

Doble.

Nicht jedermann, der Berse schreibt, ist darum ein Poet; Ihr kennt ja Bigige, die in Bersen schreiben und darum doch keine Poeten sind; Poeten sind nur, die das von leben, jene armseligen Gefellen, die davon leben.

Dauphine.

Wie? mochtet Ihr nicht durch Gure Berfe leben, Gir John?

Clerimont.

Nein, das ware Schade um ihn. Gin Ritter durch seine Berse leben! Ich hoffe nicht, daß er sie zu dem End, zweck machte.

Dauphine.

Und doch lebt der edle Sidnen durch die seinigen, und die edle Familie schämt fich dessen nicht.

## Clerimont.

Er bekennt sich aber auch dazu, doch Sir John Dohle hat mehr Rucksichten: er wird durch dergleichen nicht seinen Unsprüchen auf das Staatsruder in den Weg treten. Meint Jhr, daß er so unvorsichtig sein sollte? Eure Berse, guter Sir John, sind keine Gedichte.

Doble.

Beim Beibe Schweigen ist wie Sprach' am Mann, Laugn' es, wer kann!

3ch nicht, warlich nicht. Aber Guren Grund, Gir.

Doble.

Auch ift es flar,

Daß weiblich Lafter Manner Lugend mar, Und mannlich Lafter Weiber Lugend fei;

Bald feht Ihr's frei Sich machfend zeigen,

Ich weiß zu fprechen, stille fie zu schweigen. Sabt Ihr mich begriffen?

Dauphine.

Nein, warlich nicht, was meint Ihr mit wachsend zeigen, Sir John?

Doble.

Dieses Wachsend ist, wenn ich ihr wegen der gewohnlichen menschlichen Ursach den Hof mache, und sie nichts sagt, doch consentire videtur, und sich zu ihrer Zeit gravida besindet.

Dauphine.

So ift es ja eine Ballade auf die Fortpflanzung.

Clerimont.

Mein, Ihr irrt, ein Madrigal auf die Fortpflanzung.

Epicoene.

Diener, gebt mir meine Berfe wieder.

Doble.

Wenn Ihr fie laut fodert, follt Ihr fie wieder haben.

Clerimont.

Da fommt Gutwiß wieder.

## Bierte Scene.

Gutwit, bie Borigen.

#### Clerimont.

Bo, in dem Namen der Tollheit bift Du denn gewesen, so mit Deinem Horne ausgerustet?

## Gutwig.

An einem Ort, wo der Son desselben Eure Sinne mit Entzücken erfüllt hatte, war't Ihr nahe genug geswesen, zu horen. Dauphine, fall nieder und bete mich an, ich habe Deinen Untergang abgewandt, Bursche, ich bin bei Deinem tugendhaften Onkel gewesen und habe die Parthie in die Luft gesprengt.

Dauphine.

3ch hoffe, es ift nicht fo.

### Gutwig.

Nein warlich, es ist, und wenn Du anders hofftest, so sollte es mich reuen. Dieses Horn verschaffte mir den Eingang, kull' es. Ich wußte keinen andern Weg zu ihm zu kommen, als mich für einen Kourier aus; zugeben, da ich aber einmal drinn war, zeigte ich mich anders, und nun ware er gern ein Kourier geworden, denn ich ließ mich in meiner Kur nicht storen, sondern donnerte ihm alle Widerwärtigkeiten eines Weibes und alles Elend einer Heirath in die Ohren. Hat jemals Gorgone die Gestalt eines Weibes gehabt, so hat er sie in meiner Beschreibung gesehn. Dieses Gelüst hab' ich ihm auf immer vertrieben. — Warum freut Ihr Euch nicht, warum verehrt Ihr mich nicht, Freunde? Warum

feid Ihr stumm? Seid Ihr blodfinnig? Ihr verdient meine Wohlthaten nicht.

Dauphine.

Sagte ich es Euch nicht? D Unglud! -

Clerimont.

Ich wollte, Ihr hattet diese Wohlthaten anderswo angebracht.

Gutwiß.

Wie so?

Clerimont.

Ei was, Ihr habt das unbesonnenste, leichtsinnigste, armseligste Ding gethan, das sich nur jemals ein Mensch gegen seinen Freund erlauben konnte.

Dauphine.

Freund! Wenn mein boshaftester Feind darauf gefonnen hatte, mich zu beleidigen, so hatte er nichtsschlimmers thun konnen.

Gutwig.

Aber um Gottes willen, wie das? Rommt doch zu Euch felber!

Dauphine.

Run, ich sagte, daß es so kommen murbe.

Clerimont.

Waren boch meine Lippen auf einander gekittet ges wesen, als ich bavon sprach! Sagt uns, mas Euch bewog, so unbesonnen zu fein?

## Gutwig.

Lieben Herrn, nehmt nicht diese seltsamen Gesichter an, mir meine Freundschaft zu vergelten, nehmt Eure Masten herunter. Wollt Ihr mir meine Bemühung, die Euch glücklich macht, auf diese Art danken?

Beim himmel! Ihr habt mich ungludlich gemacht. Das, woran ich seit vier Monaten arbeitete, um es nach und nach zur Reise zu bringen, habt Ihr in einer Minute vernichtet. Nun doch alles verloren ist, kann ich sprechen. Diese Dame ward hier auf meine Bersanlassung eingemiethet, und um meinen Oheim zu gewinnen, hat sie zu meinem Besten dieses hartnäckige Stillschweigen angenommen, da sie meine aufrichtige Freundin ist; für ein solches Glück ihn zu heirathen, hatte sie mir dann sehr annehmliche Bedingungen auszgemacht, und alle diese meine Hoffnungen sind nun durch diesen unglücklichen Vorsall zu Erunde gegangen.

#### Clerimont.

So geht es, wenn man in der Unwissenheit gesschäftig ift, Dienste erzeigen will und es doch nicht ans zufangen weiß. Welch ein dienstfertiger Teufel hat Euch denn besessen! Miemals habt Ihr was Abgeschmackteres in Eurem Leben gethan, nie habt Ihr so Freundschaft und Wohlwollen verlett.

Dauphine.

Ihr mogt ihm nur am ersten verzeihn, benn Ihr feid am meiften Schuld.

Clerimont.

Ich weiß es und bercue es genug.

Bartichneider fommt.

Dauphine.

Run, Bartschneider, mas giebt es Neues?

Bartichneider.

Die beste, die glucklichste Meuigkeit von der Belt.

Da ist ein toller herr heut Morgen bei Eurem Onkel gewesen, (mir daucht, es ist der herr da) der ihn fast damit von Sinnen brachte, daß er ihm seine heirath fürchterlich gemacht hat —

Dauphine.

Weiter, ich bitte Dich.

Bartichneiber.

Und Euer Onkel, Sir, steht nun in der Meinung, daß dies auf Eure Beranlassung geschehn sei, deswegen will er sogleich die bewußte Parthie in Augenschein nehmen, und wenn sie ihm gefällt, und sie eine solche Neigung zur Stummheit zeigt, wie ich ihm erzählt habe, so schwört er, daß er sie noch heut heirathen will, noch in dieser Stunde, und keine Minnte langer zogern.

Dauphine.

Bortrefflich! über alle Erwartung!

Gutwig.

Ueber alle Erwartung? Bei meiner Seele, ich wußte, daß es so kommen mußte.

Dauphine.

Run fo vergieb mir, lieber Gutwis.

Gutwiß.

Nein, ich war in der Unwissenheit bienstfertig, das ift nun das unbesonnenfte, leichtsinnigste und armfeligste Ding.

Clerimont.

Willst Du das jetzt Deinem Verdienste zuschreiben, was bloßes Gluck ift?

Gutwig.

Glud? meine Rlugheit! Glud ift mit feinem Finger

in diesem Spiele. Ich fah, baß es nothwendigerweise so ausfallen mußte, in dergleichen Dingen irrt mich mein Genius niemals. Zeigt mer nur, wie es anders hatte tommen fonnen.

Dauphine.

Nein, lieben Freunde, gankt nicht, es ift nun alles gut.

Gutwis.

Nun mag er mir nur mit seinem Unbesonnen und Leichtsinnig fommen, und wie er es sonft noch nannte.

### Clerimont.

Bie heftig Du Dich nun rechtfertigst, da der Auss gang Dich fluger macht, als Du es selber wolltest.

### Gutwig.

Ausgang! bei diesem Licht, Du wirst mich nie dahin überreden, ich fah den Ausgang so genau vorher wie die Sterne selbst.

Dauphine.

Nun, lieben Freunde, es ist jest alles gut, unterhaltet Ihr beiden jest Sir John Dohle, indes ich sie mit meinen Unterweisungen fortschiede.

Gutwig.

Mit Eurer Erlaubniß, ich will ihr erft vorgestellt fein.

Clerimont.

herr Gutwig, Lady, unfer Freund.

Gutwiß.

Es thut mir leid, Lady, daß ich Guch nicht cher gestannt habe, um diese feltne Zugend des Schweigens zu preisen. Dauphine, Epicoene und Bartidneider gehn ab.

### Clerimont.

Wart Ihr eher gekommen, so hattet Ihr ihren

Preis sehen und horen konnen, in Gir John Dohles Madrigalen.

Gutwig.

Hans Dohle, guten Tag, wann saht Ihr La Foole?

Dohle.

Seit gestern Abend nicht, herr Gutwig.

Gutwig.

Das ift ein Bunder! Ich dachte Ihr beiden mart uns gertrennlich.

Dohle.

Er ift jest aus, feine Gafte gu bitten.

Gutwig.

Ei, der Tausend, das ift mahr! Belch ein schlechtes Gebachtniß habe ich gegen den Mann! Ich bln einer davon; er begegnete mir eben auf seinem niedlichen schwarzen Pferde, das ganz heiß geritten war, er sprengte von Ort zu Ort, von Mann zu Mann, um ihnen das Wort zu geben —

Clerimont.

Damit fie es nicht vergeffen?

Gutwiß.

Ja wohl. Kein armseliger Rapitain gab sich jemals bei einer Musterung so viele Muhe, Soldaten auf den Plat zu bringen, als er sich bei einer Mahlzeit ängstigt, Freunde auf den Plat zu bringen.

Doble.

Es ift fein Quartalfeft, Gir.

Clerimont.

Sagt Ihr fo, Sir John?

Gutwiß.

Run, Sans Dohle wird unter seinen besten Freunden

nicht fein Talent des Wiges unterbrucken. Wo ift denn feine Gebieterin, um ihn zu horen und zu bewundern? Ift fie fortgegangen?

Dohle.

Ift Mistreß Epicoene fortgegangen?

Clerimont.

Mit Sir Dauphine, wie ich wette, nach bem Plage vorangegangen.

Gutwig.

Borangegangen! Das mare eine offenbare Beleidis gung, eine ausgemachte Rrankung! Ihn bei einer folchen Frierlichkeit auszuschlagen, da er ein Beau ift und ein Wisiger oben ein?

### Clerimont.

Nur ruhig, er wird es wie Rohm hinunterschlucken, er ist zu gut in jure civili belesen, als daß er irgend mas für ein Unglück halten follte, was ihm von seiner Gebiesterin widerfährt.

Doble.

Mein, mag fie boch laufen, fie foll allein figen und eine ganze Woche hindurch auf ihrem Zimmer stumm sein, John Dohle wird sie nicht hindern, ich steh' ihr dafür. Mich schlägt sie aus?

### Clerimont.

Nein, Sir, nehmt es nicht so zu herzen, sie schlägt Euch nicht aus, sondern sie vernachlässigt Euch nur ein wenig. Warlich, Gutwiß, Ihr verdient Ladel, daß Ihr es ihm in den Kopf sest, als wenn sie ihn aus, schlüge.

Gutwig.

Sandgreiflich schlägt fie ihn aus, Ihr mogt es auch noch so gartlich nehmen. War' ich an seiner Stelle,

ich murbe schworen, dafur ben gangen Tag fein Bort mit ihr ju fprechen.

Doble.

Bei diesem Lichte, ich will es nicht.

Gutwiß.

Ober mit irgend einem andern Menschen.

Doble.

Rein, dieses Gelabde will ich doch nicht thun.

Clerimont.

Es ware ein außerordentliches Glud fur die Gesellsichaft gewesen, wenn Ihr ihn so weit gebracht hattet.

Doble.

3ch will recht melankolisch sein, wahrhaftig!

Clerimont.

Wie ein hund, war' ich an Eurer Stelle, Sir John.

Ober wie eine Schnecke, oder eine Schweinslaus, wahrhaftig, ich murbe mich heut in mich zusammenrollen, daß mich keiner sollte auswickeln können.

Dohle.

Bei diesem Zahnstocher, das will ich.

Clerimont.

So ist es recht; er fangt schon an, mit feinen Bah: nen bofe gu thun.

Doble.

Wollen wir gehn, meine Freunde?

Clerimont.

Nein, Ihr mußt allein gehn, Sir John, wenn Ihr recht melanfolisch seid.

### Gutwiß.

Ja, Sir, wir hegen Euch nach, ich meine, wir gehn wie hunde hinter Euch. Doble ab.

### Clerimont.

Gab ce jemale zwei folde Ellen von Ritterschaft, bie bie Zeit ausmißt, um fie dem Gelächter zu verkaufen?

## Gutwig.

Nichts als ein schwaßender Maulmurf, zum henker mit ihm! Rein Pilz war jemals so frisch aufgeschossen. Ein Narr, der so gar nichts ift, daß er nicht weiß, was er sein mochte.

#### Clerimont.

Wir wollen ihm folgen, aber erft lag uns zu Dans phine gehn, der bei dem Hause lauert und auf Nachricht wartet.

Gutwiß.

Romm. Gebn ab.

## Fünfte Scene.

(Bimmer bei Morofe.)

Morofe, Epicoene, Bartichneider, Stumm.

## Morose.

Willsommen, Bartschneider; fomm naher mit Deis ner schönen Begleitung, und flustre ihr die Bitte in's Ohr, daß sie die Maske abnehmen möge. (—) So. Ift die Thur verschlossen? (—) Genug. Nun, Bartsschneider, will ich mit Dir auf die nämliche-Weise sprechen, wie ich es in meiner Haushaltung eingeführt habe. Wie ich merke, Bartschneider, so ist jenes Frauens

simmer die namliche, die Du mir beforgt haft, und in ber hoffnung hicher gebracht, um bei mir die Stelle und Perfon einer Gemalin ju vertreten? Antworte mir nicht, nur mit bem Bein, es mußte fich benn anders verhalten. (-) Gehr gut gemacht, Bartichneider. 3ch glaube außerdem, Bartichneider, Du haft Dich in Un: fehung ihrer Geburt, Erziehung und Gigenschaften vorber unterrichtet, fonft murdeft Du fie mir nicht in einer fo hochwichtigen Sache auserwählt haben, als es die Che ift. (-) Diefes ift mein Glaube, Bartichneiber, antworte nicht, ale mit dem Beine, es mußte fich denn anders verhalten. (-) Gehr gut, Bartichneider. Best begieb Dich ein wenig von ihr weg, damit ich unter: fuchen moge, in wie fern fie fur meine Reigungen paft. - Gie ift außerordentlich fcon und von einer besonders angenehmen Gestalt, eine liebliche Bereinigung und harmonie aller Glieber, die Temperatur ihrer Schonheit hat gerade ben rechten Ginflang mit meinem Blute. Der Rerl hat im Meußern gang außerordentlich mein Gemuth errathen; nun will ich auch ihr Innres auf bie Probe ftellen. Rommt naher, icone Dame, moge Euch mein Betragen nicht unhöflich erscheinen, obgleich es Euch wohl, da es etwas feltenes ift, fremde vorfommen mag. (-) Rein, Lady, Ihr mogt fprechen, obgleich Bartichneider und mein Bedienter nicht fpres chen durfen, von allen Tonen hat nur allein bie fuße Stimme einer ichonen Dame gerade das rechte Daaß fur meine Ohren. Ich bitte Guch, Lady, fagt, aus bem ersten Feuer der sich treffenden Augen (wie ich ges hort habe) wird die Liebe erzeugt, fuhlt Ihr wohl eine folde Entzundung in Guch hervorgebracht, von irgend etwas, das Ihr an mir scht? Wie, Lady? (-) Ach,

Lady, diese Eure Antworten, in stummen Berbeugungen, beugen mich nur und sind mir nicht erfreulich. 3ch bin beim Hose auferzogen, und diejenige, die meine Gemalin sein soll, muß mit hösischen und in die Ausgen fallenden Gaben ausgeziert sein. Konnt Ihr spreschen, Lady?

Epicoene, gang leife.

Urtheilt felbft.

Morofe.

Bas fagt Ihr, Ladn? Sprecht laut, ich bitte darum.

Epicoene.

Urtheilt felbst.

Morose.

Nach meinem Urtheil eine himmlische Bartheit! Ronnt Ihr aber, Lady, da ich es bei jenen durch Belehrung und Dabe funftlich babin bringe, Guch auch in fo fern meinem Urtheil unterwerfen, und (ohne Euch an Eurer Bunge ju ergoben, welches fonft ber Beiber hauptfächlichstes Bergnugen ift) es fur angenehm halten, mir nur durch stumme Geberden ju antworten, fo lange meine Reden mit demjenigen, was 36r meint, übereintreffen? (-) herrlich! Gottlich! O wenn fie dies durchführen fonnte! Sei ruhig, Bartichneider, Du bift auf immer glucklich, wie Du mich glucklich gemacht haft, wenn diese Seligkeit fortdauert. 3ch will fie noch ferner auf die Probe stellen. Theure Lady, ich bin verwöhnt und meine Ohren muffen beständig mit angenehmen und wißigen Unterhaltungen bewirthet wers ben, luftige Ginfalle und nedische Poffen muß biejenige überftromen, die meine Bettgenoffin fein will. Die Das men am Sofe halten es sowohl fur ihren glanzenden

Wiß wie für ihren Werth ungeziemend, wenn sie keiznen Mann sinden, der ihnen den Hof macht; ist nun ein verliebtes Gespräch auf die Bahn gebracht, so lassen sie es nicht sobald ausgehn; seid Ihr nun allein von ihnen allen so verschieden, daß das, wonach sie mit so vieler Mühe streben, nämlich gelehrt, verständig, wißig und scharssung zu scheinen, daß Ihr alles das in Stillschweigen begraben könnt, und lieber Eure Vorzüge in dem schönen Bewußtsein Eurer Lugend segen, als sie der Welt und den Menschen bekannt zu machen?

Epicoene.

Es follte mir leid thun, wenn es anders ware.

Morose.

Was sagt Ihr, Lady? Liebe Lady, sprecht laut. Evicoene.

Es sollte mir leid thun, wenn es anders mare.

# Morosc.

Dieses Leid thun erfüllt mich mit Entzücken! O Morosc, Du bist vor allen Menschenkindern glücklich! Gieb Dir Muhe, daß Du Dich mäßigen mögest. Nur noch eine will ich versuchen, und ce soll die schlimmste und gefährlichste Probe ihres Geschlechts sein. Hört mich an, schone Lady; ich liebe es sehr, daß diesenige, die meine Gattin werde, die erste und vorzüglichste in allen Moden sei, daß sie allen Hofdamen vierzehn Tage voraus ist, daß sie ihren Schneider habe, ihre Leinenkrämer, ihre Bandhändlerinnen, ihre Stickerinnen, und wohl zweimal des Tages mit diesen über die Französischen Moden rathschlage, und daß sie dann eben so mannichsfaltiz wie die Natur hervortrete, ja noch mannichsaltiz

ger, und durch die Hulfe der Kunst, ihrer dienenden Rebenbuhlerin, noch reizender. Das ist es, was ich liebe. Und wie wollt Ihr, Lady, mit dieser geringen Redseligseit im Stande sein, die vielfältigen aber nothe wendigen Anweisungen zu geben für diese Schnürbrüste, jene Armbänder, für diesen Besaß, wegen jener Façon, dieses Zuschnitts, jener Stickerei, dieser Art zu schnürern, jener Kanten, Knoten, Kragen, Rosen, Gürtel, Fächer, Schärpe und Handschuhe? Nun, was sagt Ihr, Lady?

Epicoene.

Das will ich Guch überlaffen, Gir.

Morofe.

Wie, Lady? ich bitte, eine Note hoher.

Epicoene.

3ch will es der Weisheit und Guch überlaffen, Gir.

Morofe.

Bewundernswurdige Rreatur! Ich will Euch nicht weiter beunruhigen, ich will mich an einer so sußen Unsschuld nicht ferner versundigen. Bergonnt mir jest die Freiheit, auf diese gottlichen Lippen das Siegel zu drücken, daß Ihr die meinige seid. Bartschneider, ich gebe Dir Dein Haus frei, danke mir nicht anders, als mit dem Beine. (—) Bartschneider schuttelt den Kopf. Ich weiß, was Du sagen willst, sie ist arm und ihre Bers wandten sind ihr gestorben: in ihrem Stillschweigen, Bartschneider, besigt sie eine unermestliche Mitgist, und was ihre Armuth betrifft, so wird sie um so liebes voller und gehorsamer sein, Bartschneider. Geh und schaff mir augenblicklich einen Pfarrer, mit einer sansten, leisen Stimme, um uns zu verheirathen, und

bitte ibn, daß er nicht umftanblich fei, fonbern fo turg ale moglich; nun gebe aber gang facht, Bartichneiber. Bartidneiber geht ab. Du ba, fuhre Deine Gebieterin in den Effgal, denn jest ift fie Deine Gebieterin, Stumm führt Epicoene ab. Du meine Gluckfeligkeit! Wie will ich mich an meinem unverschämten Better und feinen Rabalen rachen, mich vom Beirathen abzuschrecken! Diefe Racht will ich mir einen Erben zeugen und ihn ganglich aus meinem Blute verstoßen, als wenn er ein Fremder mare. Er wollte Ritter werden, marlich, un'd dachte mich dadurch ju beherrschen, vermittelft feines Titels: nein, Better, nun mogt ihr mir Briefe und Empfehlungen von Lords und Ladn's bringen, und es foll euch nichts helfen, Better. Gure Ritterschaft foll selbst vor mir auf den Knieen liegen und doch nicht erhort werden; fie foll megen ber Schulden fur Lebens. mittel verflagt, verdammt und doch nicht verburgt were den; feine Ritterschaft foll mabrend der Zeit des Prozesses an einem zwolf Pfennigstische zum Betrüger werund von einem Termin jum andern die Wirthin mit Erzählungen aufhalten; oder es foll feiner Ritter: schaft noch übler gehn, sie foll ihre Buflucht in Coles harbor \*) suchen und fasten. Alle feine Freunde foll er mit Borgbriefen in Furcht fegen, und wenn feine Rit: terschaft von einem aus achtzigen gehn Schillinge herause gebracht hat, so foll sie sich nach den Rranichen, oder nach dem Baren ju Bridgfoot begeben und fich in aller

<sup>\*)</sup> Coleharbor war ein altes Gebäube in ber Rähe ber Themse, ber Graf von Shrewsbury ließ es abtragen und viele kleine Sauser an bessen Stelle erbauen, die wohl die Wohnungen von Müßigen, Abentheurern und Schuldnern wurden.

Rurcht betrinken; er foll nicht foviel Geld haben, eine Wirthshaus: Nechnung zu bezahlen, feine alten Glaubis ger einzuladen, mit feiner Ritterschaft Geduld zu haben, ober neue, die es darauf magen mochten, feiner Ritter: Schaft zu trauen. In feiner Schuldverschreibung foll er alte Topfe als hauptfachlichften Artifel annehmen muffen, und die follen feiner Ritterschaft nicht fo viel Geld eine bringen, daß er eines Backers Bittme, die mit hause badnem Brodte handelt, damit in Berfuchung fuhren Seine Ritterschaft foll fich als Aushelfer von allen liederlichen Burgerweibern brauchen laffen, von einem Sangmeifter, ober dem geringften Poffene mader in der Stadt verdrangt werden. Es foll ihm Die hoffnung fehlschlagen, sich durch Ronstantinopel, \*) Arland oder Birginien wieder aufzuhelfen; das lette und größte Gluck feiner Mitterschaft mag bann fein, Dortchen Lakenreißer, ober Ratchen Allgemein zur Ladn ju machen, und auf diese Weise mag feine Nitterschaft dann mas zu effen haben. Geht ab.

Dancher Abentheurer unternahm biefe Reifen, indem er ein Pfand umfeste, das ihm diejenigen, die es annahmen, nach glücklich vollbrachter Reife vier, fünf, wohl zehnmal ersesten, je nachdem die Entfernung weit, oder die Reife mit Gefahren verknüpft war.

# Sechste Scene.

(Strafe bei Morof'es Baufe.)

Gutwis, Dauphine, Clerimont.

Gutwig.

Bift Du gewiß, daß er nicht vorbeigegangen ift? Dauphine.

Mein, ich ftand immer feitdem im Laden.

Clerimont.

Er fann aber auf der andern Seite der Gaffe bins unter gehn.

Dauphine.

Nein, ich fagte ihm, daß ich auf diefer Seite wars ten wurde, ich beschied ihn hieher.

Gutwiß.

Welch ein Barbar ift er denn, fo lange auszubleiben! Dauphine.

Da fommt er.

Clerimont.

Und seine Gefährtin nicht mit ihm, mas ein gutes Zeichen ist, Dauphine.

Bartichneiber fommt.

Dauphine.

Nun, Bartichneider, gehts gludlich, oder nicht? Bartichneider.

Ueber allen Glauben, Sir, omnia secunda, Ihr

hattet es Euch gar nicht besser wunschen konnen; saltat senex, wie man im Sprichworte sagt, er trium, phirt in seiner Glückseligkeit, er betet seine Geliebte an! Mein Haus hat er mir auch frei gemacht, und ich bin jest auf dem Wege nach einem stillen Pfarrer, sie zu verheirathen, und so ist alles gut.

## Gutwig.

Nimm einen von den stummgemachten Pfarrern\*), ein eifernder Bruder murde ihn zu Tode priestern.

Bartschneider.

Cum privilegio, Sir.

# Dauphine.

Rein, durchaus nicht, wir wollen jest nichts thun, die Sache ju hintertreiben, wenn aber alles ju Stande gebracht ift, so stehe ich bei jeder Erfindung, ihn zu martern, zu Guren Diensten.

# Bartschneider.

Bermoge meiner Geschicklichkeit soll in dieser halben Stunde alles vollendet sein. Bringt in dieser Zeit so viel wie möglich ju Stande, bonis avibus. 26.

#### Clerimont.

Die der Schurke lateinisch spricht!

### Gutwig.

Meine Herren, wenn es Euch gefällt, so foll der heus tige Sag noch ein Spaß fur alle unfre Nachkommens schaft sein.

<sup>\*)</sup> Biele Ron = Conformistische Geistlichen waren im Jahr 1804 ihrer Stellen entset worden.

#### Clerimont.

Bermunicht fei, wer dies nicht mochte. Go fag' ich.

## Dauphine.

3ch ebenfalls. Aber was foll gefchehen?

### Gutwig.

Die ganze Gesellschaft des Amorous, seinen ganzen Schmaus dorthin zu bringen, um heut dort die hoche zeit zu begehn.

### Dauphine.

Berrlich! Aber wie foll das ausgerichtet werden?

### Gutwiß.

Ich nehme es auf mich, alle die eingeladenen Das men dorthin zu bringen, und so muß uns die Mahlzeit folgen.

#### Clerimont.

Um himmelswillen, lagt uns das in's Werf richten, fo mancherlei verschiedene Getofe werden eine herrliche Komodie von Rranfung hervorbringen.

### Dauphine.

Aber meinst Du nicht, daß sie sich schon am andern Orte eingefunden haben?

# Gutwig.

Fur die Kollegen Damen will ich stehn: eins von ihren Gesichtern hat noch nicht völlig die Fruhlingsfars ben aufgelegt, und das andre noch nicht die Weichheit und Zartheit fertig gemacht.

#### Clerimont.

Aber zu einem Feste werden sie früher als gewöhn: lich aufstehn.

Gutwig.

Um besten ift, wir gehn hin uns felbst zu überzeugen.

Clerimont.

Wer weiß das haus?

Gutwig.

Ich will Euch hinführen; war't Ihr niemals dort? Dauphine.

Ich nicht.

Clerimont.

Ich auch nicht,

Gutwiß.

Wo habt Ihr denn gelebt? Tom Otter nicht zu fennen!

Clerimont.

Mun, wer ift er denn?

Gutwig.

Eine unvergleichliche Bestie, fast ein Ding mit Eurem Dohle oder Amorous, wenn er sie nicht noch übertrifft, dabei spricht er eben so viel Latein, als Euer Barbier: er ist seines Weibes Unterthan, er nennt sie Prinzes und mit solchen Redensarten geht er ihr im Hause nach, Trepp auf und ab, wie ein Page, den hut unterm Arm, theils der hiße wegen, theils aus Ehrerbietung. In diesem Augenblicke führt er seinen Stier, Baren und sein Pferd auf.

Dauphine.

Wer find die, im Namen der Sphinx?

Gutwiß.

Ei, er mar ju feiner Zeit ein angesehener Mann beim Barenhegen und von biesem edlen Zeitvertreibe hat er seinen größten Trinkbechern biese wigigen Namen gegeben. Denn einen nennt er feinen Stier, den zweiten seinen Baren, einen dritten sein Pferd. Außerdem hat er auch fleinere Glaser, die nennt er sein Nothe Wild und seinen Affen, unter diesen giebt es wieder verschiedene Grade, und ihm ist nie wohl, und er halt keine Untershaltung für vollkommen, wenn diese nicht herausgebracht und auf den Tisch gesetzt werden.

#### Clerimont.

Ums himmels willen, das wurden wir verfaumen, wenn wir nicht gleich gingen.

### Gutwig.

Er hat noch taufend andre Eigenschaften, die eben so gut find und die ihn in mehr als eine Stunde in Thatigkeit sehen werden. Er schimpft auf sein Weib, mit gewissen Gemein-Plagen, hinter ihrem Rucken, ihr im Gesichte aber —

## Dauphine.

Nichts mehr von ihm. Ich bitte Euch, lagt uns gehn und ihn fehn.

# Dritter Aft.

(Bimmer bei Rapitain Otter.)

# Erfte Scene.

Rapitain Otter, mit feinen Bechern, Miftre & Otter.

#### Otter.

Nein, gute Prinzeß, hort nur pauca verba.

### Miftreß Otter.

Bei diesem Lichte, ich will Euch in Ketten legen lassen, mit Euren Stier Aunden und Baren Hunden, wenn Ihr nicht augenblicklich artiger werdet. Wahrs haftig, Ihr sollt im Hundeloche liegen. Das fehlte noch, daß Ihr mich mit Eurem Stiere, Baren und Pferde hetzte? Die Hosseute und Kollegen: Damen können niemals in unser Haus kommen, Ihr mußt eine Fastnacht anstellen! Ihr sollt mir da Eure Pfingsten: Sammt: Kappe aufsehen und Euren Stab in die Hand nehmen, um sie zu unterhalten, ja warlich, das sollt Ihr!

#### Otter.

Nicht also, Prinzeß, nicht also, sondern unter Buchtigung, suße Prinzeß, erlaubt gutigst — durch diese Dinge bin ich bei den Hosseuten bekannt, es wird Ihnen davon als von meinem Humor erzählt, so nehmen Sie's auch auf und erwarten es. Som Otters Stier, Bar und Pferd, sind in ganz England bekannt, in rerum natura.

### Mftrs. Otter.

Ich will fie, bei Gott, nach Parisgarten naturen und Euch dazu, wenn Ihr sie noch einmal nennt. Ift ein Bar wohl ein Wieh darnach, oder ein Stier, um mit großen Damen in Gesellschaft zu kommen? Ueberlegt das mit Eurer eignen Bescheidenheit, wenn Ihr noch einiges feines Gefühl habt.

Ofter.

Das Pferd denn, gute Pringeg.

Mftrs. Otter.

Gut, mit dem Pferde bin ich's zufrieden; ich weiß, Sie lieben es, gut beritten zu fein, ich liebe es felber. Otter.

Und es ist so ein liebliches, edles Pferd, Poetarum Pegasus. Unter Buchtigung, Pringeß, Jupiter verwand belte sich selbst in einen — Taurus, oder Stier, unter Buchtigung, gute Pringeß.

Es treten ein Gutwiß, Clerimont und Dauphine, und bleiben Anfangs im hintergrunde.

# Mftrs. Otter.

Bei meiner reinen Unschuld, ich überliefre Euch den Aussehen des Barengartens, wenn Ihr noch ein einziges Wort sagt. Soll mein Haus, oder meine Wohnung mit dem Geruche von Baren oder Stieren verunsaubert werden, wenn ich es für vornehme Lady's wohlriechend mache! Verträgt sich dieses mit den Bedingungen, unter welchen ich Euch heirathete? daß ich Prinzeß sein sollte, und in meinem Hause regieren; Ihr aber mein Unterthan sein müßtet, und mir gehors chen? Was habt Ihr denn zu mir gebracht, daß Ihr

fo übermuthig fein durft? Bewillige ich Euch darum eine halbe Rrone taglich, um fie nach Eurem Gefallen unter Euren Spielern gu verzehren, daß Ihr mich bei folden Gelegenheiten qualen und peinigen follt? Wer. ich bitte Guch, giebt Guch Guren Unterhalt? Wer unterhalt Eure Pferde und Gure Bedienten?  $\mathfrak{M}$ er bewilligt Euch Eure drei Rleider des Jahrs? Eure vier Paar Strumpfe, ein seidnes, drei Paar wollene? Eure reine Bafche, Gure Bander und Rraufen, wenn ich Euch dazu bringen fann, fie zu tragen? Gin Bunder, daß Ihr sie jest an habt. Wer schafft Euch Be: fanntschaften mit Sofleuten und großen Charafteren, daß sie mit Euch aus ihren Rutschen sprechen und Euch in Eurem Sause besuchen? Sat Euch wohl ein Lord oder eine Lady mit Augen angesehn, bevor ich Euch beirathete, ce mußte denn an ben Ofter: oder Pfingft: feiertagen geschehn sein, und geschah es dann wohl anders, als aus den Fenftern des Saales, wenn fich Med Whiting oder George Stone auf der Buhne ber fanden? \*)

### Gutwiß.

11m Gottes Willen, fommt, daß wir ihn aus ihren Sanden erretten.

### Mftre. Otter.

Hierauf antwortet. Und erhob ich Euch nicht ju mir, als Ihr in einem alten schmierigen, ledernen Koller stecktet, mit Nesteln und grun sammtnen Armhängseln, durch welche die Ellenbogen gudten? Ihr vergest dies alles.

<sup>\*) 3</sup>wei bekannte Baren jener Tage, bie bei ben Begen ihre Rollen fpielten.

### Gutwig.

Sie wird ihn zerreißen, wenn wir ihm nicht bei Beiten zu Gulfe fommen. Gie treten vor.

#### Mftrs. Otter.

Ah, hier find einige herren. Nun, betragt Euch wurdiglich und mit schicklicher Moralitat, oder, ich schwor's Guch zu, ich will Guch Eure Penfion entziehen.

#### Gutwig.

Mit Eurer Erlanbniß, schone Miftreß Otter, bin ich so dreift, diese herren Eurer Bekanntschaft ju empfehlen.

Mftrs. Otter.

Dergleichen wird feine hinderniffe oder Schwierigs feiten finden, werther Sir.

### Gutwiß.

Und was macht mein edler Kapitan? Ift der Stier, Bar und Pferd noch immer in rerum natura?

#### Otter.

Sir, Sic visum superis.

### Mftrs. Otter.

Ihr geht darauf aus, einzuleiten. Fort, geht Eurer Wege und seht darnach, daß sie geroftet Brod und Butter fur die Schnepfen zubereiten, das wird eine schickliche Provinz fur Euch fein. Treibt ihn hinaus.

#### Clerimont.

Mit welchem Tyrannen ist der arme Mann vers heirathet!

# Gutwiß.

Der Spas wird nachher fein, wenn wir ihn los: machen.

Dauphine.

Bagt er es benn, je zu fprechen?

Gutwis.

Rein Anabaptist hat noch jemals mit folder Freche heit gelästert; aber ich bitte Euch, merkt doch auch auf ihre Redensarten.

Mftrs. Otter.

Meine herren, Ihr feid fehr ermunicht gefommen ; mein Better, Sir Umorous, wird fogleich jugegen fein.

Gutwiß.

Wir werden uns freuen. War aber nicht Sir John Dohle hier, um nach ihm und nach der Gesellschaft zu fragen?

Mftrs. Otter.

3ch fann Euch deffen nicht vergewissern, herr Gut, wis. Ein ungemein melankolischer Nitter, in einem Kragen, war hier, der meinen Unterthan nach jemand fragte, ein Edelmann, wie ich glaube.

Clerimont.

Es ift der namliche, Lady.

Mftrs. Otter.

Er entfernte fich aber alsbald wieder, beffen fann ich Guch glaubhaft machen.

Dauphine.

Welcher ausgesuchten Sprache fich diese Lady bedient! Butwis.

D Sir, sie ift die einzige ausgemachte hofdame, die namlich nicht dazu geboren wurde, hier in der City.

Mftrs. Otter.

Ihr habt diese Nachricht auf Glauben angenommen, meine Herren.

1

Gutwis.

Rein, ich verfichre Guch, der hof wird gu Gurem Beften, Lady, felber dies Zeugnif ablegen.

Mftrs. Otter.

Ich bin die gehorsame Dienerin bes hofes und aller hofleute.

Gutwiß.

Sie find vielmehr Gure Unbeter.

Mftrs. Otter.

Sagt das nicht, Sir.

Bartichneiber fommt.

Dauphine.

Mun, Bartichneider? Gin Unglud?

Bartschneider.

Nein, Sir, omnia bene. Es hat sich nie besser in seinen Angeln gefügt, alles steht gut. Ich habe ihn mit einem Pfarrer so entzückt, daß er zur Ceremonie saft mit eben solcher Freude schreitet, als die er nun bald erwartet.

Dauphine.

Was ift das fur ein Pfarrer?

Bartschneider.

Einer, der einen Katarrh bekommen hat, und den man vor Heiserkeit nicht sechs Joll weit hort, er spricht nicht anders, als wenn ihm der Hals voller Pech stäck, ein trefflicher Mann und unvergleichlicher Gebet Rassürer. Ich kam her, Sir, Euch zu sagen, Ihr mochtet nun omnem mover papidem (wie wir sagen) zu Eurem Ueberfall alles veranstalten.

Dauphine.

3ch dante Dir, ehrlicher Bartichneider, fei nur mit dem Schluffel bereit, uns einzulaffen.

Bartichneider

In mir foll es nicht fehlen: ad manum. Gest.

Gutwiß.

But, ich will nun auf meine Rutschen 2icht geben.

Clerimont.

Das thu, und wir wollen Dir Dohle schicken, wenn er Dir nicht begegnen follte.

Mftrs. Otter.

3ft herr Gutwiß fortgegangen?

Dauphine.

Ja, Lady, es hat sich fur ihn etwas Widerwartiges ereignet.

Mftrs. Otter.

Das schloß ich wohl aus der Physiognomie des Menschen, der herein kam, und ich hatte auch neulich einen Traum von dem neuen Aufzuge und Mysady Mayoreß, welches mir immer ein Ungluck bedeutet. Ich erzählte auch Mysady Hochmuth diesen Traum, als Ihre Gnazden zu mir kamen, einige Chinasachen zu besehn und sie erklätte ihn mir aus dem Antemidorus, und ich habe es seitdem wahr befunden. O dies hat mir schon manches Leid zugefügt.

Clerimont.

Guer Traum, Lady?

Mftrs. Otter.

Ja, Sir, alles mas ich traume, was Bezug auf die City hat. So wurde mir einmal ein damastenes

Tischtuch besteckt, das mir achtzehn Pfund kostete; ein andermal verbrannte mir ein schwarzes atlasnes Rleid, als ich beim Feuer stand, im Rollegium, im Zimmer der Mplady Centaur: das drittemal wurde bei der Lords Maske meine Halskrause von den Bachslichtern beträusselt, so daß ich nicht bei Tafel erscheinen konnte. Das viertemal wollte ich in eine Rutsche steigen, um eine Freundin zu besuchen, als mein ganzer Anzug (karmez sinrother Atlas, mit schwarzer Sammet: Besatung) von einem Brauerpserde besprift wurde, so daß ich nur froh war, zuruck zu kehren und mich umzukleiden, und mich der Schreck außerdem noch nothigte, mein Zimmer wohl eine Dreiheit von Tagen hindurch zu hüten.

Dauphine.

Das waren theure Ungludefalle, Lady.

Clerimont.

Ich murde nicht in der City wohnen, wenn ich so viel Leid in ihr erfuhre.

Mftrs. Otter.

Ja, Sir, aber mein Doktor giebt mir Arznei, so wenig davon zu traumen, als möglich.

Dauphine.

Daran thut 3hr mohl, Miftreg Otter.

Es tritt John Doble herein, und Clerimont zieht ihn beiseit.

Mftrs. Otter.

Ift es Euch gefällig, noch weiter in mein haus herein zu treten?

Dauphine.

Wenn Ihr es uns vergonnt, Lady; wir warten hier nur, um noch mit einem Ritter, Sir John Dohle, ju XII. Band. sprechen, ber hieher fommen wird. Wir werden Euch folgen, Lady.

Mftrs. Otter.

Nach Eurem Gefallen, Sir. Es ift meines Betters Sir Amorous Keft -

Dauphine.

3ch weiß ce, Labn.

Mftrs. Otter.

Und zugleich das meinige. Es geschieht aber zu seiner Ehre, und deshalb mache ich keine fernern Anssprüche darauf, als was den Plas betrifft.

Dauphine.

Ihr feid eine fehr gutige Muhme.

Mftrs. Otter.

Eure Dienerin. Gebt ab.

Clerimont tritt vor mit Doble.

Clerimont.

Mun, wist Ihr es schon, Sir John Doble? Doble.

Rein, ich bin ein Gimpel, wenn ich es weiß.

#### Clerimont.

So will ich es Euch sagen. Sie wird eben jett verheirathet, und ob Ihr Euch gleich in den Kopf geseth habt, als ob sie mit Sir Dauphine gegangen ware, so versichre ich Euch doch, Sir Dauphine hat sich gegen Euch wie der edelste und schäßbarste Freund betragen, dessen sich ein Edelmann von Eurer Burde nur jemals hat ruhmen können. Er hat das ganze Komplott entdeckt und Eure Gebieterin so zur Erkenntniß, ja in der That so zur Schaam über das Unrecht gegen Euch

gebracht, daß sie wunscht, Ihr mochtet ihr vergeben und ihren Sochzeitstag durch Eure Gegenwart erfreuen. — Sie sagt, daß sie eine sehr reiche Parthie thut, es ift sein Onkel, der alte Morose: sie hat mir im geheim aufgetragen, Euch zu sagen, daß sie Euch nun besser Gunstbezeugungen erweisen konne und mit mehr Sicher; heit als zuvor.

Doble.

Sagte fie fo? Ift es gewiß?

Clerimont.

Wie, was denkt Ihr von mir, Sir John? Fragt Sir Dauphine.

Doble.

Nein, ich glaube Euch. Guter Gir Dauphine, wunschte fie meine Bergebung?

Dauphine.

3ch versichre Euch, Sir John, sie munschte sic.

Doble.

Nun, so will ich fie ihr von ganzem herzen zukome men laffen und recht jovialisch fein.

#### Clerimont.

Nun erwägt Sir, die Beleidigung, die man Euch zusügen wollte. Amorous La Fool wollte durch dieses Fest ihren Hochzeitstag seiern, er brauchte Euch als ein Mittel, die Rollegen. Damen einzuladen, weil Ihr verssprochen habt, Eure Gebieterin herzusühren, sie wäre nun als seine Freundin erschienen und dadurch hätte er Euch Unrecht gethan. Dagegen hat sie nun Sir Dausphine zum Gesühl ihrer selbst gebracht, Ihr sollt nun die Genugthuung haben, daß Ihr alle Damen dorthin sührt und recht sovialisch seit, dort will sie nun das

Mittagseffen haben, welches in Eurem Namen geschehen soll: dadurch plantirt sie Amorous La Foole und last Euch die verdiente Gerechtigkeit widerfahren.

# Dohle.

So mahr ich ein Ritter bin, ich ehre fie und vers gebe ihr von gangem Bergen.

#### Clerimont.

So macht Euch schnell an die Sache. Gutwiß ift voran gegangen, um die Rutschen anzuhalten und Euch diese Nachrichten zu geben, wenn er Euch treffen sollte. Geht nur zu ihm und alles ist gut. Seht, hier kommt Euer Antagonist, aber laßt Guch nichts merken, sondern seid recht jovialisch.

### Sir Amorous La Foole tritt herein.

### Amor. La Foole.

Sind die Damen gefommen, Sir John Dohle, nebst Eurer Gebieterin? Doble geht ab. Sir Dauphine, Ihr seid von Herzen willfommen und eben so mein were thefter Herr Clerimont. Bo ist meine Muhme? Saht Ihr keine Kollegen Damen, meine Herren?

### Dauphine.

Rollegen: Damen! Wist Ihr denn nicht, Sir Umorous, wie man Euch mitgespielt hat?

### Amor. La Roole.

Bie das, Gir?

# Clerimont.

Sprecht Ihr so freundlich mit Sir John Dohle, ber Euch so empfindlich gekrankt hat?

### Amor. La Foole.

In welcher Art, meine herren? Lagt mich Euch demuthigst ersuchen, die Sache zu erfahren.

#### Clerimont.

Nun, Sir, seine Gebieterin ift heute an Sir Daus phine's Ontel verheirathet, ben Nachbar Eurer Ruhme, zu ihm hat er alle Damen und Eure ganze Gesellschaft hingelockt, um Eure Zubereitungen vergeblich zu machen und Euch einen Schimpf anzuhängen. Er war so eben hier und wollte uns auch verführen, aber ich denke, wir haben ihm unfre Meinung gesagt.

### Umor. La Foole.

hat Sir John Dohle mich auf so unmenschliche Beise gekrankt?

# Dauphine.

Er hat es gethan, Sir Amorous, hochft boshafter und verratherischer Beise; wenn Ihr Euch aber von uns rathen laßt, so sollt Ihr ihn mit gleicher Munge bezahlen.

Amor. La Foole.

Werthe herren, glaubt mir, daß ich es thue. Aber wie foll es geschein?

# Dauphine.

Ihr mußt, Sir, Eure Fasanen, Eure hafelhuh; ner und Eure besten Gerichte nehmen, und sie sogleich auf die silbernen Geschiere Eurer Muhme legen und nichts sagen, sondern eine reine Serviette umbinden als wenn Ihr ein Borschneider wart; mit blogem Kopfe mußt Ihr dann voransgehn, mit dreister Zuversicht (es ist nur über die Straße dicht neben an) und wir wollen Euch folgen, wo Ihr die Gerichte auf die Tasel

seigen mußt und sie alle dazu willfommen heißen; das beweißt, daß Ihr der Wirth seid und so werden alle seine Anstalten vereitelt. Was Eure Muhme betrifft, statt daß sie hier mit der Zubereitung und Bewirzthung in Unruhe gebracht wäre, so wird sie nun alle Bemühungen dorthin wenden, selber als ein vornehmer Gast erscheinen, mit den gnädigen Damen des Kollegiums in einer Reihe sigen, man wird sie wie jene ehren, und ihre Gesundheit eben so oft und eben so laut trinken, als der vornehmsten ihre von den Kollezaen: Damen.

Amor. La Foole.

Das will ich ihr gleich fagen. Es soll so geschehn, bas ist mein Enschluß. Geht.

#### Clerimont.

Ich mußte, daß ce ihn bewegen mußte, noch che er es zu Ende gehört hatte.

### Dauphine.

Gut, Gafte und Gerichte maren nun da, mo fols len wir aber Musik herkriegen?

#### Clerim ont.

Der Geruch des Wildprets, der durch die Strafen zieht, wird schon eine oder die andre Bande Musikan: ten herbeilocken.

Dauphine.

Möchte er doch lieber auch die Trompeter herbeiziehn!

#### Clerimont.

Wir konnen auf diese fast rechnen, denn sie missen um jeden Schmaus, sie stehn deshalb mit allen Rochen in London in gutem Bernehmen, zwanzig gegen eins, daß wir sie bekommen.

### Dauphine.

Es wird ein fehr mertwurdiger Tag fur meinen Onfel, so wie ein herrlicher Spaß fur uns werben.

#### Clerimont.

Wenn wir namlich die Gifersucht zwischen Amorons und Dohle in Gang erhalten fonnen, ohne daß fie mit einander zur Erflarung fommen.

### Dauphine.

Ei, schmeichle nur beiden, und Du kannst, (wie Gutwiß sagt) beider Berstand in einer Fischrense fangen. Sie werden sich gerade für solche Menschen halten, zu welchen wir sie machen wollen, nicht für mehr und nicht für weniger. Sie haben alles nur, selbst den Gebrauch ihrer Sinne, durch Tradition.

Amorous La Foole fommt wie ein Borfchneiber gurud.

#### Clerimont.

Sieh! Sir Amorous hat schon seine Serviette um. Sabt Ihr Eure Muhme überredet?

### Amor La Foole.

Ja, sie hat sogleich nachgegeben, sie will lieber alles mögliche thun, so sagte sie, als daß die La Fooles eine Beschimpfung erleiden sollen.

### Dauphine.

Sie ist eine sehr edelmuthige Muhme. Es ift eine ganz verteufelte Lift, Sir Amorous, alle Anschläge Eures Feindes werden dadurch in Pulver verwandelt und er wird mit seiner eigenen Mine in die Luft gesprengt.

### Amor. La Roole.

Ja, wir wollen Feuer geben, dafür fich' ich Euch.

#### Clerimont.

Ihr mußt es aber in aller Stille und ohne Geräusch durchführen, und durchaus nicht thun, als wußtet Ihr —

Otter tritt berein.

Meine herren, meine Pringes fagt, Ihr follt alle ihr Silbergeschirr haben, festinate, sie kleidet sich nur ein wenig um, um mit Euch zu gehn —

Clerimont.

Und 3hr auch, Rapitain Otter.

Dauphine.

Ihr durft nicht fehlen, Gir.

Otter.

Das bent' ich auch nicht: aber ich wollte Euch Bete ter Sir Amorous, so wie Euch, meine Herren, bitten, Euch bei meiner Pringes bafür zu verwenden, daß ich meinen Stier und meinen Bar so gut wie mein Pferd mit mir nehmen darf.

Clerimont.

Das follt 3hr, Rapitain Otter.

Amor. La Foole.

Meine Muhme wird das nimmermehr erlauben, meine herren.

Dauphine.

Auf vernunftige Vorstellungen muß sie es erlauben, Sir Amorous.

Amor. La Foole.

Sie fagt, unter Damen maren fie fein decorum.

Otter.

Aber sie sind decora, und das ist noch besser.

Clerimont.

Ei fie muß Bernunft annehmen. Bar nicht Pafiphå,

eine Ronigin, in einen Stier verliebt? Und ward nicht Califto, die Mutter des Arcas, in einen Bar verwandelt und jum Stern gemacht, Miftref Urfula am Firmamente?

#### Otter.

O Gott! hatte ich doch nur so trefflich sprechen konnen! ich will diese Historien im Barengarten ex Ovidii Metamorphosi mahlen lassen.

Dauphine.

Bo ift Eure Prinzeß, Rapitain? Führt uns zu ihr.

Rommt, werther Gir.

Clerimont.

Gilt Euch, guter Gir Amorous.

Mie gehn ab.

# 3 meite Scene.

(Bimmer bei Morofe.)

Morofe, Epicoene, ein Pfarrer, Bartichneider.

#### Morose.

Da, Sir, ist ein Engel für Euch und zwei Engel sind da für Eure Heiserkeit. Bundert Euch nicht über diese meine Art freigebig zu sein. Es ist geziemlich, daß wir dem Glücke doppelt so sehr als der Natur danken, für jede Bohlthat, die es uns erzeigt: so ist, was an Euch Unvollkommenheit heißt, mir ein Trost.

Pfarrer, beifer.

Ich dant' Euer Gnaden: so ist es nun auch der meinige.

Morofe.

Was sagt er, Bartschneider?

#### Bartichneiber.

Er fagt, presto, wenn Guer Gnaden es nothig haben, fo fann er immer mit dergleichen aufwarten. Er hat diesen Schnuppen vom Nachtauffigen befommen, als er mit Leinewebern Pfalme gefungen hat.

Morofe.

Schon gut. Ich danke ihm.

Pfarrer.

Gott erhalte Euer Gnaden und gebe Euch viele Frende mit Eurer schonen Braut. Umh! umh! umh! Suffet.

Morofe.

O meh! o meh! Bartschneider, er soll mir von meinem Gelbe funf Schillinge wieder herausgeben. Wie es Gute ift, Wohlthaten zu belohnen, so ist es auch billig, Beleidigungen zu bestrafen. Ich will sie haben. Was fagt er?

Bartichneider.

Er fann nicht wechseln, Gir.

Morofe.

Er muß wechseln.

Bartichneider, beifeit gum Pfarrer. Buftet noch einmal.

Morofe.

Bas fagt er?

Bartichneiber.

Er will den Reft huften, Gir.

Pfarrer, huftet.

Umh! umh! umh!

Morofe.

Fort! fort mit ihm! stopf ihm das Maul, fort! ich schent' ce ihm —

Bartichneider ficht den Pfarrer binaus, beide ab.

#### Epicoene.

Pfui, Berr Morose, daß Ihr auf diese Art Gewalt gegen einen Mann von der Kirche braucht!

Morofe.

Wie!

Epicoene.

Es ziemt Eurem Alter so wenig wie Eurer Erzies hung (da Ihr Euch für einen hofmann ausgebt), wenn Ihr Euch gegen einen Wasserträger, oder einen noch ungestümern Menschen so betragen håttet, vielweniger gegen einen Mann von seinem heiligen Amte.

morofe.

So konnt Ihr sprechen?

Epicoene.

Ja, Sir.

Morose.

3ch meine laut sprechen.

Epicoene.

Ja Sir, meintet Ihr denn, Ihr hattet eine Bilds faule geheirathet? Oder eine Puppe? Eine von den Franzdischen Marionetten, deren Augen mit einem Drath regiert werden? Oder ein dummes Kind aus dem Hospital, die die Hande so halt, das Maul hangen laßt, und Euch anguett?

Morofe.

O Unverschamtheit! Ein offenbares Beib! Sa, Bartschneider!

Epicoene.

Bankt mit Bartschneider nicht, mein herr, denn ce ift nun zu spat. Ich gestehe, daß ich von der Sitts samkeit etwas versoren habe, als ich nur noch ein Madchen

war, aber ich hoffe, daß ich dadurch dem Stande und der Burde Eurer Gemalin besto mehr Ehre machen werde.

Morofe.

Gie fann fprechen!

Epicoene.

Gang ohne Zweifel.

Morofe.

Solla! he da! Keiner von meinen Schurfen da? - Stumm tommt berein. Wo ift der Spigbube, Bartschneider?

Epicoene.

Antworte ihm, Kerl, antworte ihm. Ich will nicht biefes erzwungene unnaturliche Stummfein in meinem Saufe, in einer Familie, wo ich herrsche.

Stumm geht ab.

Morofe.

Sie ist schon meine Regentin! 3ch habe eine Pensthesitea, eine Semiramis geheirathet! Meine Freiheit einer Kunkel verkauft!

## Dritte Scene.

Gutwig, die Borigen.

Gutwiß.

Bo ift herr Morose?

Morofe.

Ift der wieder gefommen? Mun fei mir Gott gnabig! Entwis.

Mistreß Epicoene, ich wunsche Euch mit Eurem verchrungswurdigen und trefflichen Gemal alle mögliche Frende.

Epicoene.

3ch dante Euch fo von herzen, herr Gutwiß, wie es ein fo freundlicher Bunfch verbient.

Morofe.

Sie hat auch Bekanntschaft!

Gutwis.

Gott erhalte Euch, Sir, und gebe Euch mit Eurer schönen Braut hier alle mögliche Freude. Erft war ich Euch der Bogel der Nacht, eine Cule, aber jest bin ich Euch ein Bote des Friedens, eine Taube und übers bringe Euch von vielen Freunden die frohlichen Buns sche zur Feier dieses festlichen Tages.

Morofe.

Bas für eines Tages, Sir?

Gutwig.

Eures Hochzeits: Tages, Sir. Ich muß Eure Stands haftigkeit loben, daß Ihr (ohngeachtet aller Gefahren, die ich mit Euch dem Ruf eines nächtlichen Raben vorhielt) es dennoch unternahmt und Ihr selber bliebt. Das beweißt, daß Ihr ein Mann seid, der seine Zwecke im Auge behålt, der seine Borfage nicht fallen läßt, der durch kein Geschrei von der linken hand zurucks geschreckt wird.

Morofe.

Bie habt 3hr dies alles nur erfahren tonnen!

Gutwig.

Wie Sir, glaubtet Ihr, da Ihr das Geheimniß einem Barbier vertrautet, daß es weniger Menschen, als in der ganzen Stadt sind, erfahren wurden? Konnstet Ihr, ehrwurdiger herr, ein so altes und bekanntes Sprichwort vergessen, lippis et tonsoribus notum?

Auf die Art, werther herr, verzeiht Euch nur den Fehler, den Ihr selber begangen habt, und seld mit Euren Freunden umgänglich. Sogleich werden hier drei oder vier liebenswurdige Damen des Kollegiums kommen, um Euch ihren Besuch abzustatten, sammt dem Gefolge ihrer Liebhaber und Begleiter.

#### Morofe.

Schließt meine Thuren! Schließt meine Thuren! Wo find alle meine Fresser? wo sind meine Mauler? Schließt meine Thuren ihr Spigbuben!

Mehrere Diener treten herein.

### Epicoene.

Der ist ein Spigbube, der sich dazu nur ruhrt. Rein, sie sollen alle offen stehn! Ich mochte doch den sehn, der deswegen nur seine Augen bewegte. Soll ich mich gegen meine Freunde verrammeln, daß ich von jedem Bergnügen ausgeschlossen wurde, welches mir ein so ehrenvoller Besuch gewähren kann?

Die Diener gehn wieder ab.

#### Morofe.

# O Amazonische Unverschämtheit!

#### Gutwiß.

Nein, werther Sir, darin spricht sie vernünftig, und zeigt nach meiner Meinung mehr Enthaltsamkeit als Ihr. Wolltet Ihr benn jest gleich, Sir, in's Bett, noch Vormittage? Ein Mann von diesem ehre wurdigen haupt und haaren sollte doch mehr Achtung vor einer so heiligen Ceremonie bezeugen, und das Ehesbett nicht so geringe und wild behandeln; nein, er sollte seine Zeit aushalten und sich dann mit Religion und Andacht hineinbegeben. Diese Freuden muffen nur in

der Stille und Einsamkeit der Nacht genossen werden, der Tag kann andern offentlichen Bergnügungen ges widmet fein, den Annehmlichkeiten des Schmauses, der Musik, des Tanzes und der Gespräche; alles wollen wir haben, Sir, was Euren Hymen nur frohlich und glücklich machen kann.

Morofe.

O welche Quaal! o welche Quaal!

Gutwis.

Nein, Sir, wenn Ihr schon in der ersten halben Stunde so wenig aufgeraumt und so hochst verdrußlich seid, welchen Erost, welche Hoffnung kann diese liebenswurdige Dame fur die Zukunft schöpfen, fur so viele Jahre, die noch kommen werden —

Morofe.

Bon meiner Betrubniß. Lieber Herr, geht, und laßt fie es allein vollenden.

Gutwig.

3ch habe vollendet.

Morose.

Der verfluchte Barbier!

Gutwig.

Ja Sir, Ihr habt Recht, es ift wirklich ein ver- fluchter Schlingel.

Morose.

Ich habe feine Dege geheirathet, die allen Menschen gemein ift. O eine Plage über alle Plagen —

· & Gutwig.

Alle gehn Megnptifchen Plagen miteinander.

Morofe.

Moge mich an ihm rachen.

Gutwiß.

So ist ce recht, Sir. Wenn Ihr ihm auch ein oder zwei Fluche mehr auslegt, ich versichre Euch, er wird sie tragen. Nicht wahr, Sir, möchte er doch die Franzosen kriegen, indem er sie kuriren will? Oder daß sein eignes haar ausfällt, wenn er das eines andern kräuselt! Oder, daß er die Locken eines liederlichen Kerls verbrennt und ihm dafür das Gehirn mit dem Brenneisen ausgeschlagen werde!

#### Morofe.

Nein, moge der Elende elend leben! Mag er die Krage bekommen, und sein Laden so lausig werden, daß kein Mensch zu ihm kommen darf und er zu keisnem Menschen!

Gutwig.

Und wenn er alle feine Rugeln als Pillen verschluckt, mogen fie ihn boch nicht purgiren!

Morofe.

Mag feine Feuerpfanne immer falt fein!

Gutwiß.

Ein ewiger Frost in ihr!

Morofe.

Moge er niemals Feuer wiedersehn!

Gutwis.

Außer in ber Bolle, Gir.

Morofe.

Seine Schemel seien immer ledig, seine Scheeren verrostet und seine Ramme in ihren Futteralen verfault!

### Gutwig.

Das ift wirklich entfeglich! — Auch Gir, foll er die Gabe verlieren, Laternen aus Papier gu fchneiden!

### Morofe.

Er foll froh fein, seine Schwämme als eine Mahle zeit zu verzehren!

# Gutwiß.

Und Lotium dazu trinken, und das foll ihm treffs lich vorkommen!

#### Morofe.

Ober er foll aus Mangel an Nahrung -

### Gutwiß.

Ohrenschmalz verzehren, Sir. Ich will Euch hels fen. Er foll seine eignen Zahne ausziehn und Darauf die Saiten feiner Laute ziehn.

#### Morose.

Nein, er foll die alten zu Pulver flogen, und Brot daraus bereiten!

# Gutwig.

Ja, er soll sich eine Mahlzeit aus Muhlsteinen machen!

### Morofe.

Mogen an ihm alle Beulen und Geschwure aus: brechen, die er an andern geheilt hat!

# Gutwiß.

Und er sie nun an sich selber nicht heilen konnen! Oder, wenn er die Runft wieder findet, mag er alle seine Basche ju Scharpie zerrupfen und ihm kein Lappen übrig bleiben, um sich wieder zeigen zu konnen!

XII. Band. .

#### Morofe.

Moge er fich niemals wieder zeigen, mag er zeits lebens die Gicht in beiben Sanden haben! Dun ift es genug, Sir.

Gutwiß.

O das lette ging gar ju hoch, Ihr konntet wohl etwas niedriger bleiben und boch noch hinlanglich gerracht werden, als daß er nie wieder im Stande fei, sein Schild neu aufmahlen ju lassen.

Morofe.

Lieber herr, nichts weiter. Ich vergaß mich felbft. Gutwis.

Ober, daß es ihm an Kredit beim Kammmacher fehle —

Morose.

Micht weiter, Sir.

Gutwig.

Ober, daß er in der Berzweiflung seinen Spiegel zerbreche, und nun noch mehr verzweifele, weil er feisnen neuen anschaffen fann —

Morofe.

3ch bitte Euch, nicht weiter.

Gutwig.

Ober, mochte sich ihm keiner jum Waschen wieder anvertrauen, als ein Schornsteinseger —

Morofe.

Gir —

Gutwig.

Oder mag er unversehens einem Kohler mit dem Scheermeffer den hals abschneiden und dafür gehangt werden!

#### Morofe.

Ich will ihm lieber vergeben, als mehr anhoren. Ich bitte Ench, Sir.

# Bierte Scene.

Die Borigen, Doble, Sochmuth, Amfel, Cen-

Doble.

Sieher, Madam.

Morose.

O, die See bricht auf mich ein! — Eine neue Fluth! Eine Ueberschwemmung! Ich werde in Geräusch untergehn! Schon schlägt es an meine Ufer. Ich fühle ein Erdbeben in meinem Innern.

Dohle.

3d muniche Glud, meine Gebieterin.

Morose.

Ei, fie hat auch Diener!

Doble.

Ich habe einige Ladn's mitgebracht, die Euch sehn und kennen lernen wollen. Mylady Hochmuth, er prafentiet eine nach der andern, und Epicoene umarmt eine jede. dies ist Mylady Centaur, Mistreß Dorothee Amsel, Mistreß Glaubig, die Kammerfrau der Mylady Hoch; muth. Wo ist Euer Gemal? Wir wollen ihn sehn; kann er kein Gerausch vertragen? Laßt mich doch zu ihm kommen.

Morofe.

Bas ift bas für ein Nomenclator!

Gutwig.

Sir John Dohle, Sir, Eurer Frauen Diener.

Morofe.

Ein Dohle und ihr Diener! O es ist aus mit mir, es ist aus mit mir, wenn sie solche Diener hat!

Gutwis.

Mein Sir, Ihr mußt die Ladn's fuffen; ei, Ihr durft nicht fortgehn; sie kommen auf Guch zu, Guch heraus zu suchen.

hochmuth.

In der That, theurer Morose, durft Ihr mitten unter Euren Freunden Euch so heimlich verheirathen und uns nichts davon melden lassen? Nun, ich will Euch dennoch kussen, ob ich gleich die gerechteste Urssache hatte, mit Euch zu habern. Ihr mußt es mir erlauben, Mistreß, Eurem Gemal mit einer anständizgen Vertraulichkeit zu begegnen.

# Epicoene.

Dadurch erzeigen mir Eure Gnaden eine Ehre, wenn ich sehe, daß er Eurer Gunstbezeugungen wurdig ist: so wie Ihr sowohl ihm wie mir eine Gnade erzeigt habt, ein Shepaar zu besuchen, das so unvorbereitet ist, Such Unterhaltung zu gewähren.

Morofe.

Complimente! Complimente!

Epicoene.

Die Burde davon muß ich daher hier auf meinen Diener legen.

# Sochmuth.

Das wird nicht nothig fein, Miftres Morose, wir wollen lieber alle tragen helfen, als daß eine sollte unsterdruckt werden.

### Morofe.

Das weiß ich, und Ihr werdet Ihr die Kunst beis bringen, wenn sie sich gelehrig zeigt.

Geht abfeits, indes die übrigen unter einander fprechen.

# Sochmuth.

Ift diefe das ftumme Madchen?

### Centaur.

Sie hat ihre Junge gefunden, feit fie verheirathet ift, so fagt herr Gutwig.

# Hochmuth.

O herr Gutwiß, guten Morgen. Bas fur eine Urt von Kreatur ist denn Eure Braut da? Sie spricht wie mich dunkt.

# Gutwiß.

Ja, Madam, und glaubt mir nur, sie ist eine Dame von sehr feinen Sitten und aus einer guten Familie.

# Sochmuth.

Und Sans Doble fagte uns, sie konne nicht fprechen.

# Gutwig.

Das war ein angelegter Plan, Madam, von Sir Dauphine, seinen Neffen und noch etlichen von uns, um sie dem alten Kerl aufzuhängen: aber sie ist ein Frauenzimmer von vieler Welt und die einen sehr glucklichen Wiß und eine geläusige Zunge hat. Ihr sollt es noch vor Abend sehn, wie trefflich sie den Dohle ausziehn wird.

Bochmuth.

Und er brachte une ber, um über fie ju lachen.

Gutwiß.

So geht es oft, Madam, daß der, der fich fur den Saupt-Wigigen halt, ber Saupt-Narr ift. Ich versichre Eure Gnaden, Ihr konnt nicht über fie lachen.

hod muth.

Nein, sondern wir wollen sie im Kollegium haben, wenn sie wigig ist, so soll sie zu und gehören. Nicht wahr, Centaur? Wir wollen sie zu einem Mttgliede machen?

Centaur.

Ohne Zweifel, Madam, und Amfel und fie konnen bann unfre Gegen-Parthei bilben.

Gutwiß.

Glaubt mir, Madam und Mistreg Umsel, fie wird ihrer Burde nichts vergeben.

Umfel.

Das sollt Ihr erfahren, wenn ich sie gesprochen und auf die Probe gestellt habe.

Sochmuth.

Seid aber höflich gegen fie, Amfel.

Amfel.

Das will ich, Liebe.

Um fel fpricht heimlich mit Epicoene.

Morose.

O gludliche Minute! Wenn sie boch immer so fiche ftern wollten!

Gutwiß.

Wenn Eure Gnaden unterdeffen ein wenig dazu beis

tragen wollten, ihn zu martern; 3hr kennt feine Rrank; boit, sprecht doch mit ihm von den Sochzeits. Gebrauchen, oder fodert Eure Sandschuhe, oder —

# Sochmuth.

Laft mich nur machen. Centaur, hilf mir. herr Brautigam, wo feid Ihr denn?

### Morofe.

O es war zu wunderwurdig gut, um zu dauern!

# Hochmuth.

Wir sehn hier nichts von einer Hochzeitsfeier, nichts von einem Schmause, wo sind benn unfre Bander und handschuhe? Ich bitte, gebt sie uns. Last uns boch zum wenigsten die Farben Eurer Braut und die Eurisgen wissen.

#### Centaur.

Ach Madam, er hat gar feine beforgt.

### Morofe.

Satt' ich Guer Enaden Maler gefannt, fo hatte ich's gethan.

# Hochmuth.

Wahrhaftig, Centaur, da hat er's Euch nun gegesten. Aber heute, Herr Morose, denkt nur nicht mit einem blogen Scherze so durchzukommen. Ihr habt die Milch des Hoses eingesogen, und sein nachher von ihr zu starken Getränken und zum Beine der Lebensart auferwachsen, Ihr seid ein Hosmann vom Fallhut bis zur Nachtmutz gewesen, (wie man sich ausstrücken könnte) und doch begeht Ihr in einem so wichtigen Punkte der Eeremonien einen solchen Berstoß!

Ihr last Eure Vermalung alle Zeichen der Feierlichkeit entbehren! Wie viel Silbergeschirr habt Ihr nicht heute eingebüßt (wenn ich auch nur auf Euren Vortheil sehn will), wie viele Geschenke, wie viele Freunde, bloß durch Euer baurisches Betragen?

Morose.

Madam -

hochmuth.

Bergebt mir, Sir, ich muß Euch Euren Jerthum ein wenig erlautern. Reine Sandschuhe? Reine Strumpfbander? Reine Scharpen? Rein Spithalarmium? Reine Maste?

Dohle.

Ja, Madam, ich will ein Epithalamium machen, ich verspreche es meiner Gebieterin und habe auch schon angefangen: wollen Guer Gnaden es anhören?

Hochmuth.

Ja, lieber hans Doble.

Morose.

Gefällt es Guer Gnaden, über eins von meinen Zimmern zu befehlen und sich mit Eurem Freunde zuruck zu ziehn? Ihr durft nur unter meinen Zimmern wählen, wo Ihr allein sein wollt, mein ganzes Haus steht zu Gurem Befehl. Ich weiß, daß Guer Gnaden sonst Ihr Gewerbe in der Stadt angebracht hat, nun seid Ihr zum Ungluck auf mein Haus gefallen: aber doch sollte es mir Leid thun, Guer Gnaden in ihren anständigen Gebräuchen eine Störung zu machen. Desswegen werthgeschäfte Madam —

# Epicoene.

Still, Ihr feid ein grober Gefell, vornehme Das men auf biefe Art zu unterhalten.

Centaur.

Ein grober Knecht ift er in der That.

# Gutwig.

Bei diesem Sonnenlicht, Ihr verdient so gekront zu werden, daß Eure Hörner von einem Ende der Inssel bis zum andern hinüber reichen. — Ihr mußt mich nicht misverstehn, Sir, ich sage das nicht aus Bossheit gegen Euch, sondern nur, um den Damen wieder einiges Herz zu machen.

Morofe.

Dieser ist wohl Euer Bravo, Lady's?

# Gutwig.

So wahr mir Gott helfe, sprecht Ihr noch ein einziges folches Wort, so nehme ich die Braut mit mir hinein und fange an, Such gar ernsthaft zu traktiren. Hort Ihr? Nun, gutes Muthe, erkennt Gure Freunde und die, welche Euch lieben.

# Funfte Scene.

Die Borigen, Elerimont, Mufikanten, bie ihm folgen.

#### Clerimont.

Mit Eurer gutigen Erlaubniß, meine Damen. Fehlt es Euch etwa an Musit? Ich habe hier allers hand Instrumente mit mir gebracht. Spielt auf, Leute, alle zusammen! wust.

#### Morofe.

O! ein Komplott! ein Komplott! ein Komplott! auf mich Armen! Heute werde ich der Ambos sein, auf dem sie schmieden, ja sie werden mich aus einanz der feilen. Das ist schlimmer als das Kragen einer Sage!

#### Clerimont.

Dein, es besteht aus haar, Colophonium und Darmfaiten. 3ch fann Guch bas Recept davon geben.

Gutwig.

Still, Rinder!

Clerimont.

Spielt, sag' ich!

Gutwig.

Still! Ihr Hundsfotter! Seht Ihr nun, wer Ener Freund ist? Fast Muth, Sir, nehmt die Entschlossen; heit eines Martyrers an. Spottet mit Geduld alle ihre Angriffe nieder. Es ist nur ein Tag, und ich wurde es in Eurer Stelle heroisch aushalten. Soll Euch ein Esel wohl in Tapferkeit übertreffen? Nein! Ihr ver,

rathet nur Eure Schwäche, wenn Ihr Eure dummen Ohren so hängen last und reizt sie zu neuen Ungezo: genheiten: betragt Euch standhaft und mit Burde. — Seht doch hier, Sir, welche unerwartete Ehre Euch von Eurem Neffen widerfährt! Sir Amorous geht als Berschneider über die Bühne, viele Diener folgen mit verdeckten Schüsseln, mistres Otter tritt herein. Hier kommt ein Hochzeitsschmaus und ein ritterlicher Borschneider voran, um es noch feierlicher zu machen, und die schone Mistres Otter, Eure Nachbarin, ist im Hintern oder dem Schwanze des Gefolges.

Morofe.

Ift die Gorgone, die Medusa gekommen? O versbergt mich! verbergt mich!

Gutwiß.

Ich steh Euch dafür, Sir, sie wird Euch nicht vers wandeln. Schaut sie nur dreist, mit gutem Muthe an. Ich bitte, unterhaltet sie doch und führt Eure Gaste hinein. Nun, meine werthe Braut, wollt Ihr die Lady's nicht einladen? der Brautigam steht hier so beschämt und niedergeschlagen.

Epicoene.

Ift es Guer Gnaden gefällig?

Sochmuth.

Wenn Ihr uns die Wohlthat Eurer Gefellschaft gonnt, Mistreß.

Epicoene.

Diener, thut Gure Schuldigfeit.

Dohle.

Mit Freude über diefen Befehl, Gebieterin.

Centaur.

Wie findet Ihr Ihren Big, Amfel?

Umfel.

Bang hubsch, durchaus ohne Sadel.

Mftrs. Otter.

Dies ift mein Plat.

Umfel.

Bergebt mir, Miftreg Otter.

Mftrs. Otter.

Gi, ich bin ein Rollegien:Mitglied.

Umfel.

Doch außerordentlich.

Mftrs. Otter.

Aber ich bin es doch.

21 m fel.

Drinne wollen wir darüber disputiren.

Die Damen ab.

Clerimont.

Batte das doch langer gewährt.

Gutwiß.

Ja, und hatten Sie doch nach ben herolden geschickt! Capitain Otter! Wie gehte?

Otter tritt auf.

Ich habe meinen Stier, Baren und Pferd heims lich mitgenommen, und da find auch die Trompeten und Paufen, meine herren.

Erompeten und Pauten.

Morofe.

10101

Otter.

Und aus jedem wollen wir zechen, wie es braven Britten ziemt!

Morofe.

D! D! D! Läuft fort.

211e.

Ihm nach! ihm nach! ihm nach!

Sie gehn.

# Vierter Aft.

(In Morofe's Baufe.)

# Erfte Scene.

Gutwit, Elerimont.

Gutwiß.

Ward jemals ein armer Bräutigam, oder irgend ein Mensch so gemartert?

Clerimont.

Ich habe von dergleichen noch nie in den Chroniken des Landes gelefen.

Gutwiß.

Er muß nothwendig nach allem diesen Fegefeuer in die Wohnung der Rube eingehen.

Clerimont.

Er hat Unspruch darauf, wie ich glaube.

Gutwig.

Das Schnenzen, Husten, Lachen, Niesen, Tangen, Larmen bes Musik, und ihr mannlicher und gebietender Ton, womit sie seiner ganzen Haushaltung besiehlt, macht ihn glauben, daß er eine Furie geheirathet habe.

Clerimont.

Und sie führt es herrlich durch.

Gutwiß.

Ja, sie ergreift jede Gelegenheit, um zu sprechen, das ift das herrlichste dabei.

### Clerim ont.

Und wie treuberzig ihn Dauphine zu überreden sucht, daß es fein angelegter Plan von ihm fel.

# Gutwig.

Er hat ihn beinahe zu der Ueberzeugung gebracht. hier kommt er. Dauphine tritt ein. Wo ift er jest? Was ift aus ihm geworden, Dauphine?

### Dauphine.

O laßt mich einen Augenblick zu Athem fommen, sonst richtet mich der Spaß zu Grunde! Er hat sein ganzes Nest von Schlafmugen aufgesetzt, und sich ganz oben im Hause verschlossen, so hoch er nur immer dem Larmen entrinnen kann. Ich kuckte durch einen Spalt hinein, und sah ihn oben auf einem Queerbalken des Daches sigen, wie jener auf des Sattlers Pferde in Fletstreet, grad aufrecht, und so will er dort schlafen.

#### Clerimont.

Bo find aber die Kollegen : Damen?

# Dauphine.

Die sind mit der Braut in ein besonderes Zimmer gegangen.

# Gutwig.

Sie unterrichten fie in der Kollegiums. Grammatit, wenn fie nun Gnade vor ihnen findet, so wird fie alle ihre Geheimnisse erfahren.

#### Clerimont.

Mir daucht, die Lady Hochmuth fieht heut gut aus, ob ich fie gleich Morgen so verachtete. Ich werde noch ju Deiner Meinung übergehn, Gutwiß.

### Gutwis.

Glaube nur, daß ich Recht habe. Weiber muffen

die Lucken, die Beit und Jahre in ihrer Geftalt gemacht haben, burch ben Ungug wieder herftellen, und eine ver: ftandige Frau, wenn fie nur ben allerfleinften Fehler an fich gewahr wird, wird fogleich bie großte Gorgfalt anwenden, ihn zu verbergen, und das ziemt fich auch. Ift fie furg, fo muß fie viel figen, daß man nicht glaubt, fie fige, wenn fie fteht. Sat fie einen großen Fuß, so muß ihr Rock um so langer und ihr Schuh um fo dunner fein; hat fie eine plumpe Sand und verborbene Ragel, fo muß fie nie vorlegen und immer in Bandschuhen handthieren. Sat fie einen unangenehmen Athem, fo muß fie niemals nuchtern ein Gefprach fuh. ren und immer nur in einer gewiffen Entfernung fprechen. Sat fie fcwarze und unebne Bahne, fo muß fie nur felten lachen, vorzuglich wenn fie aus vollem Salfe gu lachen pflegt.

Clerimont.

O, es giebt Beiber, die so lachen, daß man glaubt, sie wiehern, so widerwartig —

### Gutwiß.

Ja und andere, die wie ein Strauß baher wandeln und ungeheure Schritte nehmen. Dergleichen ist mir unausstehlich. Ich liebe die Zierlichkeit in den Fußen und die Melodie in der Stimme, dies sind Annehmlich, keiten, die oft eben so ftark reizen, wie das Gesicht.

### Dauphine.

Wie kamft Du dazu, biese Geschöpfe so genau zu studiren? Ich wollte, Du nahmst mich zu Deinem Schuler an.

Gutwig.

Ja, aber dann mußt Du nicht einen Monat hinter: einander auf Deiner Stube über den Amadis von Gallien,

oder dem Don Quirote sigen, wie Du wohl pflegst; Du mußt hingehen, wo Du Belt sindest, an den Hof, die Turniere, Aufzüge, Schauspiele und mitunter die Kirchen besuchen: da kommen sie hin, ihre neuen Kleider zu zeigen, um zu sehn und gesehn zu werden. An diesen Oertern sindet ein Mann diesenige, welche er liebt, mit welcher er spielt, die er einmal berührt und die er für immer behält. Die Mannichfaltigkeit beschäftigt hier sein Urtheil. Ein Mädchen kommt einem Mann zu gefallen nicht von der Decke herunter, wenn er sigt und eine Pfeise Taback raucht: er muß hingehen, wo sie ist.

Dauphine.

Ja und ihr boch nie nahe fommen.

Gutwig.

Du Reger! Fur Diefen Unglauben verdienteft Du, baf es Dir fo fchlimm ginge.

Clerimont.

Er hat Recht, Dauphine.

Dauphine.

Wie so?

Gutwig.

Ein Mann sollte niemals zweifeln, ein Weib zu gewinnen. Glaubt er sie nur zu bestegen, so wird er es auch; denn wenn sie auch Nein sagen, so ist doch ihr Bunsch versucht zu werden. Penelope selbst kann nicht auf lange widerstehn; Oftende, wie Ihr saht, wurde endlich eingenommen. \*) Ihr mußt nur ausdauern und Euren Borsat nicht fahren lassen. Sie wurden um uns werben, wenn sie sich nicht schämten: darum

<sup>\*)</sup> Es geschahe 1604, nach einer breijährigen Belagerung. XII. Band.

wunschen sie im Herzen, daß wir uns um sie bewerben sollen. Lobe sie, schmeichle ihnen, es wird Dir niemals an Beredtsamkeit oder Glauben fehlen: selbst die Reuscheste fühlt ein Vergnügen, auf diese Weise gekraut zu werben. Mit den Lobeserhebungen mußt Du Kusse vermischen; wenn sie die leiden, so werden sie auch mehr leiden, wenn sie sich auch vertheidigen, so wünschen sie doch überwunden zu werden.

#### Clerimont.

Doch muß fich ein Maun nie der Gewalt bedienen.

### Gutwig.

Sie ist ihnen ein willfommener Zwang und vertritt oft die Stelle der großten Soflichkeit. Diejenige,
die Ihr hattet bezwingen konnen und laßt sie gehen,
ohne sie zu berühren, wird Euch dem Scheine nach
danken, aber Euch zeitlebens hassen; wenn sie auch mit
dem Gesichte lacht, so ist sie doch außer allem Zweifel
von herzen betrübt.

### Clerimont.

Doch konnen nicht alle Beiber auf Gine Urt ges fangen werden.

# Gutwig.

Das ist gewiß, so wenig wie alle Bogel, oder alle Fische. Erscheint Ihr einer Unwissenden gelehrt, oder einer Traurigen frohlich, einer Einfältigen wißig, so kommen diese sogleich darauf, sich selber nicht zu trauen. Ihr mußt in ihrer eignen Sohe, in ihrer Linie die Approchen machen, denn das Gegentheil bringt viele dahin, Nichtswurdigen in die Arme zu laufen, weil sie sicht ellen und wurdigen Leuten zu vertrauen fürchten. Liebt sie den Wiß, so gebt ihr Berse, wenn Ihr sie

auch von einem Freunde borgen, oder fie bezahlen folle tet, um gute gu haben. Liebt fie Tapferteit, fo fprecht von Eurem Degen und erzählt häufig von Sandeln, wenn Ihr auch nie gefochten habt. Bill fie Beruhe rigfeit, fo zeigt Euch oft auf Gurem Barber, oder fpringt uber Stuble meg, um von Gurem Rucken eine aute Meinung zu erwecken. Liebt fie gute Rleider und Dus, fo mußt Ihr jeden Morgen eine gelehrte Berfammlung um Guch haben, einen frangofischen Schneider, Barbier, Bafcher: Eure Puderschachtel, Guer Spiegel und Guer Ramm muffen Guer haufigfter Umgang fein. Sorgt mehr fur den Schmuck als die Sicherheit Eures Ropfes, und feht lieber ben Staat als eine Gurer Saare in Berwirrung. Das muß fie gewinnen. Ift fie aber geizig und habsuchtig, fo verfprecht ihr alles, gebt aber nur fparfam, um ihren Appetit immer wach zu erhalten. Ihr mußt nur fo wie ein unfruchtbares Feld ju geben icheinen, das nur wenig einträgt; oder wie ein unglucklicher Burfel ben thorichten und hoffnungevollen Spielern. Schenkt Rirs fchen, wenn fie die Jahrezeit bringt, oder Aprifofen, und fagt, man hatte fie Guch vom Lande gefchickt, wenn Ihr fie auch in Cheapfide gefauft habt. Bewundert ihren Unzug, preift fie in allen Trachten, vergleicht fie in jedem Rleide mit irgend einer Gottin, erfinnt liebliche Traume, um ihr ju fcmeicheln, oder Rathfel; ift fie aber vornehm, fo fpielt in ihrer Gegenwart immer nur die zweite Rolle, tobt mas fie tobt, feid von dem ent: guckt, was fie entguckt, und vergeft nicht ihre Aufwar: ter und Bedienten, ja die gange Saushaltung gu den Eurigen ju machen, und nennt fie alle bei ihrem Ramen, (bas ift ja nur wohlfeil, wenn 3hr fie dafur faufen konnt) und nehmt ihren Arzt in Euren Sold, so wie ihr erstes Rammermadchen. Es wird auch nicht außer Eurem Vortheile liegen, dieser ebenfalls Eure Liebe zu erklaren, nur muß sie den Freuden ihrer Dame folgen, nicht vorangehn; alles Schwaßen ist erstickt, wenn sie selber an dem Fehltritte Theil nimmt.

# Dauphine.

Auf welchem verliebten Schoof haft Du denn neus lich geschlafen, daß Du so ploglich ein fo vollendeter Liebestenner geworden bift?

# Gutwiß.

Wahrhaftig, ich follte Dich lieber eraminiren, ber Du nach diesen Mysterien so forschest. Dein Eifer, Dauphine, wird mir verdächtig. Sage mir, bist Du wirklich verliebt?

Dauphine.

Ich bin es, bei meiner Seele; es ware thoricht, vor Dir zu heucheln.

Gutwiß.

Und in wen? ich bitte Dich.

Dauphine.

In alle Rollegen : Damen.

Clerimont.

Pfui doch!

Gutwig.

Nein, er gefällt mir. Manner follten verständig lieben, die eine wegen ihres Angesichts, und an ihr das Auge vergnügen, eine andere wegen ihrer Saut, und die mag das Gefühl vergnügen, eine dritte wegen ihrer Stimme, und die mag das Ohr vergnügen, und

wo diese Ergenstände gemischt find, mogen sich die Sinne ebenfalls vermischen. Es wurde Dir vielleicht sonderbar vorkommen, wenn ich sie noch vor Abend alle in Dich verliebt machte.

# Dauphine.

Ich wurde fagen, Du hattest den besten Liebestrank von der Welt und konntest mehr ausrichten, als Madam Medea, oder der Doktor Foreman. \*)

# Gutwig.

Richt' ich ce nicht aus, fo laßt mich Zeitlebens fur mein Effen den Marktschreier spielen, und den Ruppler fur mein Getrant.

Dauphine.

Dabei bleibt es, es fei fo.

<sup>\*)</sup> Ein Wahrsager, ber besonders verlorne und gestohlne Sachen anzeigte, für einen Zauberer galt, und großen Bulauf, von gemeinen Leuten vorzüglich, hatte. Er wird oft erwähnt, von Ben. Jonson selbst in andern Schaussvielen.

# 3meite Grene.

Die Vorigen, Otter, mit seinen Bechern, Doble, Sir Amorous La Foole.

Otter.

O meine Herren, wie meine Ritter da und ich Euch vermißt haben!

Clerimont.

Worin, Rapitain? Worin denn?

Otter.

Um zu fehn, wie ich den Stier, Bar und das Pferd zum Gefecht bringe.

Doble.

Ja warlich, ber Rapitain fagt, wir follen feine hunde fein und fie hegen.

Dauphine.

Ein gutes 2mt.

Gutwiß.

Mun fo kommt und lagt und einen Angriff febn.

Umor. La Foole.

Ich fürchte, meine Muhme wird sich beleidigt hals ten, wenn sie fommt.

Otter.

Nichts mußt Ihr furchten! Ich habe die Pauken und Trompeten dorthin gestellt, und einen, der ihnen das Zeichen giebt, wenn Ihr fertig seid. hier ist mein Stier fur mich, mein Bar fur Sir John Dohle und mein Pferd fur Sir Amorous. Nun sest Euren Fuß an meinen, und Euren an seinen, und Umor. La Foole.

Gebe nur der himmel, daß meine Muhme nicht fommt.

Otter.

Sanct Georg und der heilige Andreas! Fürchtet keine Muhmen! Nun blast! blast! Trommeln und Trompeten. Et rauco strepuerunt cornua cantu.

Gie trinfen.

Gutwig.

Gut gesagt, Rapitain, warlich! gut mit dem Stier gefochten!

Clerimont.

Den Baren brav geheßt!

Gutwig.

Nieder mit ihm, nieder mit ihm, Rapitain.

Dauphine.

O, das Pferd hat seinen hund schon niedergetreten.

Amor. La Foole.

Ich fann es nicht austrinken, so mahr ich ein Ritz ter bin.

Gutwig.

So nehme ihm einer, jum henter! die Sporen ab.

Umor. La Foole.

Es ist gegen mein Gewissen, meine Muhme wird bofe darüber werden.

Doble.

3ch habe das meinige gethan.

Gutwig.

Ihr habt mader und brav gefochten, Gir John.

Clerimont.

Ihr habt ihn beim Ropfe genommen.

Dauphine.

Wie der vortrefflichste Barenhund.

Clerimont.

3ch hoffe doch, Ihr lagt Euch nichts merten.

Doble.

Richt das mindeste, Ihr seht, wir find jovialisch.

Otter.

Sir Amorous, Ihr mußt nicht zweideutig fein, es muß niedergebracht werden, allen Muhmen zum Trog.

#### Clerimont.

Der Teufel, wenn 3hr nicht austrinft, so werden sie glauben, 3hr seid über irgend etwas misvergnügt, 3hr werdet alles verrathen, wenn 3hr Euch nur irgend etwas merken laßt.

Amor. La Foole.

Das nicht, ich will sowohl trinken, als nachher sprechen.

Otter.

Ihr mußt das Pferd auf seine Knice bringen, Sir Amorous, furchtet keine Muhmen. Jacta est alea!

Gutwiß.

Nun ift er im Zuge und verwegen, jest nur das tleinfte Wort von feiner Frau, so wird er erschrecklich auf sie laftern.

Clerimont.

Sprich mit ihm von ihr.

Gutwig.

Thu' Du es, und ich will sie herbringen, daß sie ce anhort. Geht ab.

Dauphine.

Rapitain Er Dtter , Gure Sie Dtter fommt , Gure Frau.

Otter.

Frau! Pah! Titivilitium! Es giebt kein solches Wesen in der Natur. Ich gestehe, meine Herren, ich habe eine Köchin, eine Bascherin, eine Hausmagd, die mir die nothige Auswartung reicht und unter dem Titel geht; aber der Mann ist nur ein Esel, der so weibers haft ist, seine Neigungen in Einen Zirkel zu bannen. Kommt, der Name schon verdirbt den Appetit. Noch einmal eingeschenkt und noch einmal rund! Die Becher werden wieder gefünt. Die Weiber sind schmußige, lumpige Bestien!

Dauphine.

Rapitain!

Otter.

Wie sie die Erde nur je hervorgebracht hat, tribus verbis. Wo ist herr Gutwig?

Dohle.

Er hat fich fortgeschlichen.

Clerimont.

Ihr mußt trinken, und jovialisch fein.

Doble.

Ja, gebt ber.

Amor. La Foole.

Und mir ebenfalls.

Doble.

Wir wollen jovialisch sein.

Umor. La Foole.

So jovialisch Ihr nur immer wollt.

Otter.

Recht fo. Run, Better, follt Ihr den Baren

haben, und Sir John Dohle das Pferd, und ich will meinen Stier behalten. Blast ihr Tritonen der Themse! Trommein, Trompeten. Nunc est bibendum, nunc pede libero.

### Morose,

der von oben herunter fchreit.

Spigbuben! Morder! Sohne der Erde und Berrastther, mas macht Ihr da?

#### Clerimont.

Sa, nun die Trompeten den aufgeweckt haben, wird er uns auch gewiß Gefellschaft leiften.

#### Otter.

Ein Beib ift ein jammerliches Rloghagelding, ein erbarmliches Ding, nichts anders, als ein Wehrwolf, ohne alle Reize oder Unnehmlichkeiten, furz, mala bestia.

Gutwit fommt mit Miftref Otter.

### Dauphine.

Warum habt Ihr benn geheirathet, Kapitain?

#### Otter.

Hol's der Teufel! — Ich heirathete sechs tausend Pfund, darin war ich verliebt. Ich habe seit vierzig Wochen meine Furie nicht gefüßt.

#### Clerimont.

Desto mehr seid Ihr zu tadeln, Kapitain.

### Gutwiß.

Mein, Miftref Otter, hort ihm erft noch ein wenig gu.

#### Otter.

Sic hat einen Athem, widerlicher als der Satan.

### Mftrs. Otter.

O verratherischer Lugner! Ruft mich, liebster herr Gutwig, und feht, welch ein verleumdrischer Schurke er ift.

Gutwiß.

Ich will Euch lieber glauben, Lady.

#### Otter.

Sie hat eine Perucke, die wie ein Pfund hanf aussieht, der zu Schuh, Drath versponnen ist.

Mftrs. Otter.

Matter! Drache!

#### Otter.

Ein abscheuliches Gesicht! Und doch verschwendet ste mir jährlich vierzig Pfund in Merkurius und Schweineknochen. Alle ihre Zähne sind in Black: Fris ars fabrizirt, ihre beiden Augenbraunen auf dem Strande und ihr Haar in der Silberstraße. Jedem Theile der Stadt gehört ein Stuck von ihr.

Mftrs. Otter.

3ch fann mich nicht långer halten.

### Otter.

Jedesmal wenn sie zu Bette geht, nimmt sie sich selbst aus einander und packt sich in etliche zwanzig Schachteln und den folgenden Mittag sest sie sich wieder zusammen, wie eine große deutsche Uhr, so erhebt sie sich dann und klingelt und lautet mit widerwartigem Larmen im ganzen Hause herum, dann ist sie wieder auf eine Stunde ruhig, außer daß sie die Viertel ansschlägt. — habt Ihr mir Beschoid gethan, meine herren?

Mfrs. Otter,

fturgt hervor und ichlägt ihn.

Rein, ich will Euch mit meinen Bierteln Bescheid thun, mit meinen Bierteln.

Otter.

Balt, halt, werthe Pringeß.

Gutwiß.

Blaft! blaft! Bieder Erommeln und Erompeten,

Clerimont.

Eine Schlacht! eine Schlacht!

Mftrs. Otter.

Du jammerlicher, ftinkender Barenmarter, riecht mein Athem ubel?

Otter.

Unter Buchtigung, theure Pringes. — Seht boch nach meinem Baren und Pferde, meine herren.

Mftrs. Otter.

Du Stierhund! fehlen mir noch Bahne und Mus genbraunen?

Gutwig.

Blaft! blaft immerzu! Bieder lautes Blafen und Trommein.

Otter.

Rein, ich widerrufe, unter Buchtigung -

Mftrs. Otter.

Ja, nun Ihr unter der Zuchtigung feid, widerruft Ihr, aber Ihr widerrieft nicht, eh Ihr gezüchtigt wurdet. Du Judas! folchen Berrath gegen Deine Prinzeß! In Dir will ich ein Exempel statuiren — —

Sie schlägt ihn.

#### Morose,

der mit einem langen Schwert herunter tommt.

3ch will feine folche Erempel in meinem Sause has ben, Lady Otter!

Mfrs. Otter.

थक! —

Läuft fort, eben fo Dohle und Gir amorous.

Morofe.

Mrs. Mary Ambree\*), Eurg Crempel find gefahrs lich! — Ihr Schurken! Sollenhunde, Stentore! fort aus meinem Saufe! ihr Sohne des Geräusches und Tumultes, an einem unglucklichen Mai: Tag erzeugt, an welchem nur ein Trompeter empfangen werden fonnte!

Tr jagt die Mufit hinnus.

Dauphine.

Bas fehlt Euch, Gir?

Morose.

Sie haben alle meine Dacher, Bande, Fenfter mit ihren ehernen Stimmen aus einander gespalten!

Geht.

Gutwiß.

Es ift am besten, Du folgst ibm, Dauphine.

Dauphine.

Das will ich auch. Geht ab.

Clerimont.

Wo ist Dohle und La Fool?

<sup>\*)</sup> Diese Amazone, Maria Ambree, hatte sich bei ber Belagerung von Gent im J. 1584 durch ihre Tapferkeit so ausgezeichnet und berühmt gemacht, daß ihr Name noch lange nachher in den Englischen Schauspielen sprichwörtlich für eine wilde, furchtbare Frau gebraucht wurde.

#### Otter.

Sie sind beide fortgelausen. O meine lieben Herren, helft mir doch meine Prinzeß zufrieden stellen und sprecht zu meinem Besten zu den vornehmen Lady's. Nun muß ich diese vierzehn Tage bei den Baren liegen und ihr aus dem Wege gehn, bis ich wieder mit ihr aus; gefohnt bin, weil sie daran ein so schweres Aergerniß genommen hat. — Habt Ihr nicht meinen Stiertopf gesehn, meine Herren? \*)

Clerimont.

Ift er nicht drauf, Rapitain?

Gutwiß.

Nein, er fann aber nach dem einen neuen arbeiten laffen, den er auf hat.

#### Otter.

O, hier ift er. Wenn Ihr nachher heruber fommt, meine Herren, und fragt nach Com Otter, so wollen wir nach Ratcliff gehn und fur alle diese Unglucksfälle ein heben! die bona spes ist noch übrig.

Geht.

Gutwig.

Abieu, Kapitain, macht Euch fort, weil Ihr noch wohl seid.

Clerimont.

Ich bin froh, daß wir ihn los find.

Gutwig.

Es ware nie geschehn, wenn wir fein Beib nicht

<sup>\*)</sup> Gewiß ber Deckel des Reldes, ber ein Stierhaupt, fo wie die andern Deckel, Baren = und Pferde = Kopf barftellten.

auf ihn gehet hatten, fein Sumor ift am Ende fo langweilig, als er zu Anfange Lachen erregt.

# Dritte Scene.

(Offne Gallerie im Baufe.)

Sodmuth, Miftres Otter, Amfel, Doble, Amorous La Foole, Centaur, Epicoene.

Sochmuth.

Wir konnten nicht begreifen, warum Ihr fo fchriet, Miftreß Otter.

Mftr s. Otter.

O Gott, Madam, da fam er herunter mit einem langen bloßen Degen in seinen beiden Banden, und fah fo erschrecklich aus! Gang gewiß ift er nicht bei sich selbst.

Um fel.

Bas machtet Ihr denn aber hier, Mfrs. Otter? Mfrs. Otter.

Ach, Mftre. Umfel, ich bestrafte meinen Unterthan und dachte mit feinem Gedanken an ihn.

Doble.

Bei Gott, Gebieterin, das mußt Ihr auch thun: Lernt es, ihn zu bestrafen. Mistreß Otter guchtigt Ihren Gatten fo, daß er gar nicht fprechen barf, als unter Buchtigung.

Umor. La Foole.

Ja, und den hut untern Urm; es wurde Guch er: quicken, es mit angufehn.

### Sochmuth.

Ernsthaft gesprochen, es ist ein guter und heilsamer Rath, befolgt ihn, Morose. Ich nenne Euch jest bloß Morose, wie ich Centaur und Amsel sage, wir vier wollen nur eine Person ausmachen.

#### Centaur.

Ihr wollt also doch in unser Kollegium tommen und mit und sein?

# Hochmuth.

Bringt ihn dahin, daß er Milch und honig giebt.

### Umfel.

Wie Ihr ihn Euch anfangs erzieht, so werdet Ihr ihn nachher haben.

#### Centaur.

Er muß Cuch Gure Rutiche und vier Pferde halten, Eure Gesellschafterin, Gure Kammermadchen, Pagen, Kammerdiener, Guren Frangofischen Roch und vier Stallbediente.

### Hochmuth.

Und geht mit uns nach Bedlam, nach den China, Baufern und auf die Borfc.

#### Centaur.

Das wird Guch die Thore des Ruhms eröffnen.

# Hochmuth.

hier ift Centaur, die ift dadurch unsterblich worden, daß fie ihren wilden Gatten gebandigt hat.

#### Umfel.

Ja, sie hat das größte Wunder im Konigreiche gethan.

### Clerimont und Gutwig treten ein.

# Epicoene.

Aber Lady's, haltet Ihr es denn fur rechtmäßig, so viel Diener zu haben und mit allen freundlich zu fein?

# Sochmuth.

Warum nicht? Warum follten die Frauen den Mans nern nicht ihre Gunft bezeigen? Werden fle dadurch armer oder schlechter?

### Doble.

Bird die Themfe durch die Kanale etwa fleiner, Gebieterin?

### Umor. La Roole.

Ober eine Factel, wenn fie andre Facteln anzundet? Gutwiß.

Gut gefagt, Amorous!

#### Centaur.

Das sind nur schwache armselige Beiber, die sich davor furchten.

# Hochmuth.

Man muß außerdem immer an das herannahende Alter denken und jede Zeit zu ihrem bestimmten Ges brauche anwenden. Das beste unserer Tage geht zuerst vorüber.

### Amfel.

Bir sind Flusse, Madam, die man nicht wieder zurud rufen kann; diejenige, die jest ihre Liebhaber abs weist, wird nachher wie ein einsames Matterchen in einem eiskalten Bette liegen muffen.

### Centaur.

Sehr mahr, Amfel, und wer wird uns aledann in XII. Band.

unfre Rutiche helfen? Wer wird uns Neuigkeiten schreis ben oder erzählen! Anagramme auf unfre Namen machen und uns in's Theater führen, um da das ganze Stuck hindurch unfre hand zu kuffen und für unfre Chre blank ziehn?

Sochmuth.

Miemand.

Doble.

Meine Gebieterin ift auch nicht eben so ganglich in dergleichen Dingen unerfahren, es durfte wer zugegen fein, der ihre Gunftbezeugung gekoftet hat.

Clerimont.

O du jammerlicher Marr!

Epicoene.

Doch durft Ihr dergleichen nicht wieder ausplaudern, Diener. Und habt Ihr denn wirklich dergleichen herrsliche Recepte, Madam, um Euch vor Schwangerschaft au bewahren?

Hochmuth.

O ja, Morose, wie sollten wir sonft unfre Jugend und Schonheit erhalten? Biele Geburten machen eine Frau alt, so wie bas Felb durch viele Ernten ausges sogen wird.

# Bierte Scene.

Die Borigen, Morofe, Dauphine.

#### Morofe.

D mein bofer Engel ift es, der mir dies Schickfal

Dauphine.

Bie fo, Gir?

Morofe.

Sonft hatte ich mich nicht durch einen fo armfeligen Teufel, wie ein Barbier ift, verführen laffen.

# Dauphine.

3ch wollte, Ihr hattet mich wurdig geachtet, mir Eure Gedanken mitzutheilen; bann hattet Ihr nie einem folden Rathgeber vertrauen follen.

### Morofe.

Ich wollte, Neffe, ich könnte es mit dem Berluft eines Auges, einer hand, oder eines andern Gliedes wieder gut machen.

### Dauphine.

Berhute Gott, Sir, daß Ihr Euch nicht felbst vers ftummelt, um Euer Weib zu franken.

#### Morofe.

Wenn ich nur dadurch von ihr los fame! Ja ich wollte noch dazu eine unermeßliche Buße thun, auf einem Glockenthurm, zu Westminstershall, im Cockpit beim Fall eines hirsches, auf dem Lowerwerfte, — was ist denn sonst noch für ein Ort? — auf der London-Brücke, Parisgarten, Billings-Gate, wenn Larmen und Tumult

in ihrer höchsten Berwirrung find, ja ich wollte ein gans zes Schauspiel aushalten, bas aus nichts als Seegefecheten, Trommeln, Trompeten und Schilderschlagen bes stände! \*)

# Dauphine.

Ich hoffe, das alles soll nicht nothig fein, faßt Euch nur in Geduld, lieber Onkel, es ist nur ein Sag und ber geht bald vorüber.

<sup>\*)</sup> Rurg vorher mar Shaffpeare Untonius und Cleopaira aufgeführt worben. Gifforb leugnet wieber, wie immer, baß bie Stelle auf biefe Tragobie anspiele. Immer warb bie Bosheit, ber Reib und bie porfestiche bittre Satire, bie fo viele in bergleichen Ungriffen haben finden wollen, von bem geliebten Dichter abzulofen. Der Standpunkt felbft ift ein falfcher. Ale fo viele Buhnenbichter fich auszeichneten, als Rritif und Schule entstand, und bie For= berung, baf man bie Alten nachahmen muffe, fonnte Chaffpear feiner Beit nicht als bas gelten, mas er ber Nachwelt und feinem Baterlande geworben ift. Man muß nicht vergeffen, bag Jonson fein machtiges Talent in feiner Manier nicht ausbilben fonnte, wenn er nicht von feinen Planen begeiftert und überzeugt mar, baf fein Weg ber richtige zum Biele fei. Konnte er nun fo ficher, und als Runftler beftehn, fo mußte ihm gang natürlich bie Beife feines größern Zeitgenoffen als unzuläffig und willführlich erscheinen, ba er von jedem Worte in feinen eig= nen Werken fritifch und verftanbig Rechenschaft geben fonnte. Er mag alfo an Mangel acht fritischer Ginficht gelitten haben, und nicht an Reib, und es ift fein Berbienft vorzuglich, wenn feine Gegner fur ihren Liebling eben nichts Ertledliches fagen fonnten. Denn mas bie Beitge= noffen, und auch Spatere fur biefen vorbrachten, fonnte ben fur feine Manier, ober für bie Alten begeifterten un= möglich überzeugen. Und, genau genommen, werben Jonfone Rlagen ja auch heut zu Sage noch, felbft von mandem Bewunderer Chaffpears, wieberholt.

### Morofe.

Das mahrt ewig, Neffe; ich sehe es ichon, ewig mahrt es, Bank und Tumult find die Mitgift, die man mit einem Weibe erhalt.

# Gutwig.

Das fagte ich Euch, Sir, und Ihr wolltet mir nicht glauben.

#### Morose.

Ach, reibt nicht diese Bunden, herr Gutwig, daß sie von neuem bluten: es war meine Nachlaffigkeit; hauft nicht Betrubniß auf Betrubniß. Ich habe die Bahrheit davon nur zu spat in Madam Otter gefehn.

# Epicoene.

Bie geht es Euch, Gir?

#### Morofe.

Habt Ihr jemals eine überfluffigere Frage gehort? Als wenn sie es nicht fahe! Es geht mir so, wie Ihr feht, Kaiserin! Kaiserin!

### Epicoene.

Ihr feid nicht wohl, Sir, Ihr feht recht übel aus, es muß Euch etwas Unangenehmes zugestoßen fein.

### Morofe.

O fürchterliche, ungeheure Unverschämtheit! Wäre nicht eins davon hinreichend gewesen? Was meint Ihr, Sir? Wäre nicht eins hinreichend gewesen?

# Gutwig.

Ja, Sir, aber dergleichen ift nur ein Beweis ihrer weiblichen Sorgfalt, eine fleine Probe, daß fie eine Stimme hat.

Morofe.

So ist es! — Mun mag's fein, ba es nicht zu ans bern ift. — Was fagt Ihr?

Epicoene.

Wie fühlt 3hr Euch benn, Gir?

Morofe.

Mun wieder bas!

Gutwis.

Aber, werther herr, Ihr wolltet mit Eurer Frau unter gewissenlosen Bedingungen leben, daß fie schweigen solle.

Epicoene.

Man fagt, Ihr mart toll, Gir.

Morofe.

Micht aus Liebe zu Guch, bas fann ich Guch verfichern.

Epicoene.

O meine werthe Herren, haltet ihn doch fest, um Gottes willen! Was foll ich anfangen? Wer ist denn sein Doktor, wer kann mir das sagen, der am besten den Zustand seines Körpers kennt, daß ich nach ihm schicken mag? Lieber Herr, so sprecht doch, ich muß sonst einen von meinen Aerzten rufen lassen.

Morose.

Um mich zu vergiften, damit ich ohne Testament sterbe und Ihr alles erbt.

Epicoene.

Hort nur, wie er fabelt und wie ihm die Augen funteln! Er ist grun um die Schläfe; seht Ihr wohl die blauen Flecke da? Clerimont.

Alles Zeichen ber Melankolie.

Epicoene.

O, um Gotteswillen, meine herren, rathet mir doch; — Lady's! — Diener, Ihr habt ja den Plinins und Paracclfus gelesen; habt Ihr denn nun fein einziges armes Wörtchen, eine unglückliche Gattin zu trösten? Uch! daß mir das Unglück begegnen mußte, einen Mann zu heirathen, der überschnappt ist.

Doble.

3ch will Euch fagen, Gebieterin -

Gutwig, beifeit zu Clerimont.

Bie trefflich fie es ce durchführt!

Morofe.

Bas meint 3hr dazu, meine herren?

Epicoene.

Bas wolltet 3hr benn fagen, Diener?

Doble.

Diese Krankheit wird im Griechischen Mania ges nannt, im Lateinischen Insania, Furor, vel Ecstasis Melancholica; das heißt: Egressio, wenn ein Mann ex Melancholico evadit fanaticus.

Morofe.

Ruß ich bei lebendigem Leibe eine Borlesung über mich halten laffen?

Doble.

Doch ist er vielleicht nur noch Phreneticus, und Phrenetis ist blog Delirium, oder dergleichen.

## Epicoene.

Ja, das betrifft die Krankheit, Diener, aber mas geht das die Kur an? Bon der Krankheit find wir über, zeugt genug.

Morofe.

Lagt mich gehn!

Gutwiß.

Bir wollen fie bewegen, Gir, ftill ju fein.

Morose.

Rein, nein, gebt Euch feine Dube, fie zu vers ftopfen, fie ift wie eine Bafferrobre, die nur um fo hefstiger ftromt, wenn fie wieder geoffnet wird.

## Sochmuth.

3ch fage Dir, Morofe, Du mußt durchaus Religion mit ihm fprechen, oder Moral-Philosophie.

### Amor. La Foole.

Ja, und da hat man ein herrliches Buch voller Morral-Philosophie, von Reineke dem Fuchs und allen übrigen Bestien, welches man Doni's Philosophie nennt.\*)

#### Centaur.

Da habt Ihr Recht, Gir Amorous.

<sup>\*)</sup> Die Fabeln bes Pilpan kamen schon im eilsten Jahrhundert nach Europa. Aus dem Lateinischen übersetzte
ober bearbeitete sie der bekannte Italianer Doni, ein
seltsamer, oft humoristischer, eigensinniger Autor, und
nach diesem hatte A. North das Werk 1605 in das Englische übertragen, indem er es Doni's Moral-Philosophie nannte. Diese Fabeln werden hier mit dem
Bolksbuch von Sir Amorous verwechselt.

### Morofe.

### O Jammer!

phi state of the s

## Amor. La Foole.

3ch habe das Buch, Mylady Centaur, meiner Muhme hier von Anfang bis zu Ende vorgelesen.

## Mftrs. Otter.

Ja, es ist ein so herrliches Buch, als unter den Modernen nur irgend eins sein kann.

### Doble.

Still doch, den Seneka muß man ihm vorlesen, und den Plutarch, und die Alten, die Modernen passen sich nicht fur diese Krankheit.

#### Clerimont.

Ihr habt fie aber heute ebenfalls verachtet, Sir John.

### Doble.

Ja, fur manche Falle, aber in dergleichen find fie die besten, so wie auch Aristotheles Sthik.

#### 21 mfel.

Wirklich, Sir John? Ich denke, Ihr irrt, Ihr habt das nur auf Glauben angenommen.

## Pochmuth.

Wo ist die Glaubig, meine Rammerfrau? 3ch will bem Streite gleich ein Ende machen. 3ch bitte Dich, Otter, rufc sie her; ihr Water und ihre Mutter waren beide toll, als fie sie zu mir brachten.

### Morofe.

Das denk' ich. Nun, meine Herren, ich bin zahm. Ich weiß ja, das ist nichts weiter als eine Feierlichkeit, eine Hochzeits. Ceremonie, und ich muß es überstehn.

### Bodmuth.

Und einer von beiden (ich weiß aber nicht wer) wurde mit des franken Mannes Salbe furirt und ber andre mit Green's fur einen Grofchen Big. \*)

Gutwiß.

Gine mohlfeile Rur, Dadam.

Sochmuth.

Ja und leicht auszuführen.

Mistref Otter, bie mit Mistres Glaubig bereintommt.

#### Mftrs. Otter.

Mylady hat Euch gerufen, Miftref Glaubig, Ihr follt einen Streit enticheiden.

## Бофmuth.

O Glaubig, wer war es doch, Guer Bater ober Eure Mutter, die mit des franken Mannes Salbe turirt murde?

<sup>\*)</sup> Des kranken Mannes Salbe, von einem kalvinis schen Theologen 1591 herausgegeben. Ein sehr beliebtes Erbauungsbuch.

Defter erscheint R. Green, ber schon 1592 gestorben war, in Ben Jonsons Schriften. Ein Beweis, wie lange dieser unglückliche und talentvolle Autor populär war. Die Schrift heißt: "Ein Groschen werth Wiß gekauft burch eine Million Reue," die der Arme noch auf seinem Todebette vollendete; ein kurzer Abriß seines Lebens, moralissche Betrachtungen und tiese Reue über ein verlornes Dassein. Das Büchelchen ist nicht groß, aber gut geschrieben. Wenn man es kennt, macht es einen unangenehmen Einsbruck, daß Jonson es hier so unbedingt ber Berachtung Preis geben will.

Glaubig.

Meine Mutter, Madam, mit ber Salbe.

Gutwis.

So war fie ja der franken Frau Salbe.

Glaubig.

Und mein Bater mit "für einen Groschen Big." Es wurden auch noch andre Mittel gebraucht; wir hatzten einen Prediger, der alle Leute in den Schlaf prezdigte, so wurde ihnen denn von einer alten Frau, die ihr Doktor war, vorgeschrieben, dreimal wochentlich in die Kirche zu gehn —

Epicoene.

Um zu schlafen?

Glaubig.

Allerdinge, und jeden Abend lafen fie fich denn mit diefen Buchern in den Schlaf.

Epicoene.

Warlich, das lagt fich mit der Bernunft begreifen. Buft' ich doch, wie ich diese Bucher bekommen konnte!

Morofe.

Q!

Umor. La Foole.

Mit dem einen fann ich Guch aushelfen, Miftres Morofe, mit fur einen Groschen Big.

Epicoene.

Aber so werde ich Euch berauben, Sir Amorous, tonnt Ihr es entbehren?

Amor. La Foole.

D ja, für eine Boche oder so recht gut; ich will es ihm selber vorlesen.

Epicoene.

Rein, das muß ich thun, Sir, bas ift meine Pflicht.

Morofe.

1Q !Q

Epicoene.

Es wurde ihm gewiß gut bekommen, wenn er schlas fen konnte.

Morofe.

Nein, es wurde mir gut bekommen, wenn Ihr schlafen konntet. Sabe ich denn keinen Freund, der sie betrunken machen will, oder ihr etwas Laudanum oder Opium geben?

Gutwiß.

Ach, Sir, im Schlafe spricht fie noch zehnmal arger.

Morose.

Wie?

Clerimont.

Sabt Ihr bas nicht gewußt, Sir? die ganze Nacht hindurch.

Gutwiß.

Und schnarcht wie ein Igel.

Morose.

O erlose mich, Schickfal! Schickfal, erlose mich! Aus wie mancherlei Ursachen kann ein Mann geschieden werden, Neffe?

Dauphine.

Das weiß ich in Wahrheit nicht, Gir.

Gutwis.

Das muß Euch ein Theologe sagen konnen, oder ein Rechtsgelehrter.

Morofe.

Ich will nicht ruhen, ich will auf keine hoffnung, auf keinen Troft denken, bis ich das weiß.

Geht mit Dauphine ab.

#### Clerimont.

Der arme Mann!

Gutwis.

3hr werdet ihn wirklich toll machen, Lady's, wenn 3hr fo fortfahrt.

Sochmuth.

Rein, jest wollen wir ihn zu Athem tommen laffen, etwa auf eine Biertelftunde.

Clerimont.

Bei meiner Seele, eine gewaltige Paufe!

Sochmuth.

Ift das fein Bermalter, der mit ihm ging?

Dohle.

Sein Meffe, Madam.

Amor. La Foole.

Sir Dauphine Eugen.

Centaur.

Er sieht recht aus, wie ein armfeliger Ritter — Doble.

Was er auch wohl sein mag, diese Heirath hat ihn um alles gebracht.

Amor. La Foole.

Er hat feinen Pfennig in der Tafche, Madam -

Doble.

Das Beulen ift ihm ben gangen Tag über nah.

Amor. La Foole.

Ein rechter Lump. Reulich Abend feste er mich beim Primero in Kontribution.

Gutwis.

Bie die Elftern fcwagen!

#### Clerimont.

Ja, Ottere Bein hat ihre Bermegenheit gur außer: fen Sohe getrieben.

Sochmuth.

Liebe Morose, laß uns wieder hineingehn, Deine Sofa's gefallen mir außerordentlich, wir wollen uns hinlegen und schwaßen.

Es gehn ab Dochmuth, Centaur, Amfel, Gläubig, Amerous und Dohle.

Epicoene.

3ch folge Euch, Dadam. Geht ihnen nad.

Gutwig, indem er fle jurud halt.

Bei meiner Seele, sie sollen so stumm wie die Thur, pfosten werden! Hort doch, Lady Braut! Ich bitte Dich jest, wenn Du eine edle Frau sein willst, so sesse doch drin, nen das Gespräch über Dauphine fort, aber lobe ihn ganz außerordentlich, mahle seine Verdienste so glanzend, als es Deine Liebe nur immer kann; ich habe einen Plan darauf gebaut, und so treibe diese beiden Gimpel, Hans Dohle und seinen Kameraden mißvergnügt hieher und ich will Dich beständig verehren.

#### Epicoene.

3ch hatte ce mir schon vorgenommen, denn ce ver: droß mich in der Seele, ale sie anfingen, so lafterlich über ihn zu sprechen.

Gutwiß.

Ich bitte Dich, set,' es in's Werk, und Du gewinnst mich badurch auf ewig zu Deinem Bewunderer.

Epicoene.

Wollt Ihr mit hinein fommen und mir guboren?

#### Gutwis.

Nein, ich will hier bleiben, treibe fie nur aus der Gesellschaft fort, das ift alles, was ich verlange, und das fann nicht besser geschehn, als wenn Du Dauphine sehr lobst, den sie so gelästert haben.

## Epicoene.

3ch fich' Euch bafur, den einen von ihnen follt 3hr fogleich hier haben. Geht ab.

#### Clerimont.

Bie durfen die beiden unbefiederten Dinger fo binster die Lady's herjagen?

## Gutwis.

Ja und auf folchen Abler wie Dauphine ichießen.

### Clerimont.

Er wird unfinnig werden, wenn wir es ihm ergahe len. hier fommt er.

# Fünfte Scene.

Clerimont, Gutwig, Dauphine.

Clerimont.

Ihr feid willkommen, Gir.

Gutwis.

Wo ift Dein Onfel?

### Dauphine.

In vielen Schlafmugen aus dem hause gelaufen, um mit einem Casuisten über die Scheidung zu spres chen. Es wirft unvergleichlich.

### Gutwis.

Das wurdest Du noch mehr sagen, wen Du hier

gewesen marft; die Damen haben sehr über Dich ger lacht, seit Du fort gegangen bift, Dauphine.

#### Clerimont.

Und gefragt, ob Du Deines Onfels Bermalter marft.

## Gutwiß.

Und die beiden Affen haben geantwortet Ja, und bagu gesagt, Du warft ein erbarmlicher armseliger Kerl, und lebtest vom Spiel und hattest nichts als drei Rleider, nebst einigen Bohlthaten, die Dir die Lords ertheilten, wofür Du ihr Narr warst und ihnen Posssen machtest.

### Dauphine.

Ich will nicht leben, wenn ich fie nicht prugle; ich will fie beibe an ber Damen Bettpfosten binden und mit Affen hegen.

### Gutwiß.

Das ist nicht nothig, aber Du follst sie nach herzgenslust prügeln, Dauphine. Ihnen steht eine Erecustion bevor, die ihnen gewiß helfam sein foll, verlaß Dich nur auf meinen Plan.

## Dauphine.

Ja, Ihr habt immer vielerlei Plane, so hattet Ihr auch einen, alle die Beiber in mich verliebt zu machen.

### Gutwig.

Und thu' ich das nicht noch vor Abend, so nahe bie Zeit auch schon ift, daß jede von ihnen Dich einlasdet und sich um Dich bemuht, so will ich Dir allen meinen Berstand zum Pfande geben.

#### Clerimont.

Bei Gott, ich bin der Zeuge, Du follst ihn haben,

£

Dauphine; und Du follft Zeitlebens fein Marr fein, wenn Du es nicht ausrichteft.

## Gutwiß.

So sei es, ich wurde mich dabei vielleicht besser besinden. Ihr seht doch diese Gallerie, auf welche von beiden Seiten mehrere Zimmer stoßen? Hier will ich meine Tragisomodie zwischen den Guelsen und Gibel, linen spielen, zwischen Dohle und Amorous la Foole, wer zuerst heranskommt, mit dem will ich den Ansang machen. Ihr beide sollt den Chorus vorstellen und hinter den Tapeten siehn, nur zwischen den Acten herz vor treten und sprechen. Bring' ich es nicht dahin, daß sie für den übrigen Tag, ja für das ganze Jahr friedsertig sind, so will ich mich verrechnet haben. — Ich hore Dohle kommen. Bersteckt Euch, und lacht um Gotteswillen nicht.

Doble tritt auf.

Doble.

Sagt mir doch, wo geht man nach dem Garten? Gutwiß.

Ach, hans Dohle, bas ift mir lieb, baß ich Euch treffe; mahrhaftig, ich muß es dahin bringen, daß bie Sache zwischen Guch nicht weiter fommt, ich muß bas vermitteln.

Doble.

Bas fur eine Sache, Sir? Mit wem?

### Gutwig.

Ei was, verstellt Euch nicht, mit Sir Amorous und Euch. Wenn Du mich liebst, Sans, so mußt Du jest Gebrauch von Deiner Philosophie machen, dies einemal nur, und mir Deinen Degen geben. Das ist ja hier nicht die Hochzeit der Centauren, wenn auch eine Centaurin dabei ist. Er nimmt ihm den Dezen ab. Die Braut hat mich gebeten, ich soll dahin trachten, daß kein Blut vergossen werde: Ihr habt wohl gesehn, wie sie vorher leise mit mir sprach.

Doble.

So gewiß ich den Lacitus zu endigen hoffe, ich denke an keinen Mord.

Gutwis.

Ihr wartet nicht auf Gir Amorous?

Doble.

Rein, bei meiner Ritterschaft!

Gutwiß.

Und auch bei Gurer Gelehrtenschaft?

Dohle.

Und auch bei meiner Gelehrtenschaft.

Gutwig.

Nun benn, so gebe ich Euch Euren Degen wieder und bitte Euch um Berzeihung: aber legt ihn nicht ab, benn man wird Euch überfallen. Ich bachte, Ihr wüßtet bas und ginget so herum, ihm Trog zu bieten, und daß Ihr Euer Leben für etwas Berächtliches hielstet, wenn die Ehre in Betracht kame.

Doble.

Nein, nein, nichts von alle dem, ich versichre Euch, er und ich schieden eben von einander, so freundlich es nur immer geschehn kann.

Gutwig.

Traut dieser Maste nicht, seit heute Mittag sah ich ihn mit einem andern Gesicht: ich habe schon viele Mensschen gesehn, die durch Berlufte, Todesfälle oder Miß:

handlungen außer sich waren, aber einen so aufgebrach, ten Menschen, wie den Sir Amorous, habe ich in meinem Leben noch weder gesehn noch von dergleichen gelesen. Daß Ihr ihm heute seine Gaste entführthabt, das ist die Ursach, und das erklärt er hinter Eurem Rücken mit solchen Drohungen, mit solchen verächtlichen Redensarten — er sagte zu Dauphine: Ihr wart der allerjämmerlichste Esel —

## Dohle.

Gi, mag er doch fagen, mas ihm gefällt.

## Gutwiß.

Und schwört dabei, Ihr wart eine so ausgemachte Memme, daß er gewiß wußte, Ihr wurdet ihm niemals Genugthung geben und deswegen will er sich sein Recht felber nehmen.

### Dohle.

Ich will ihm alle mögliche Genugthuung geben — nur nicht fechten.

## Gutwig.

Ganz gut, Sir, aber wer kann wissen, mas er für eine Genugthuung fordert, er durstet nach Blut, Blut will er haben, und von wo er Euch das abzap: fen will, wer kann das wissen, als er selber?

### Doble.

3ch bitte Euch, werther Gutwig, feid 3hr der Bermittler.

# Gutwig.

Gut, Sir, so versteckt Guch benn in diefes 3immer, bis ich zuruckkomme. Er drängt ihn hinein. Nein, Ihr mußt Guch einschließen lassen, Sir, denn wegen meiner eigenen Ehre mochte ich nicht gern, daß Euch eine difentliche Beschimfung widersühre, so lange ich die Sache unter Handen habe. — Gott bewahre, da kommt er! Haltet den Athem an Euch, daß er Euch nicht seufzen hort. — Gewiß, Sir Amorous, er ist nicht hier; ich bitte Euch, seid barmherzig und ermoredet ihn nicht! er ist ja ein Ehrist, so gut wie Ihr, Ihr seid bewassnet, als wenn Ihr an seinem ganzen Geschlechte Nache nehmen wolltet. Lieber Dauphine, bringt ihn doch von diesem Plaße weg. Ich habe noch nie gesehn, daß ein Mensch so wüthend war, daß er nicht seinen Freunden antworten könnte, oder ihre Borstellungen anhören. — Hans Dohle! Hans! Schlast Ihr?

Doble, drinnen

Ift er fort, herr Gutwig?

Gutwig.

Ja. habt Ihr ihn wohl gehort?

Dohle.

D Gott ja.

Gutwiß.

Bas die Furcht fur ein leifes Gehor hat.

Doble,

indem er aus dem Bimmer fommt.

Und ift er denn fo ichwer bewaffnet, wie 3hr fagt?

Gutwig.

Bewaffnet? Irgend ein Bosewicht im hause hat ihn fürchterlich ausgerüstet, oder wenn es außer dem hause geschah, so hat es Som Otter gethan.

Doble.

Ja ja, er ift ein Kapitain und seine Frau ift seine Berwandte.

#### Gutwig.

Er hat ein uraltes Schwert zu zwei Sanden zu packen gekriegt, um Euch wie einen Rohlkopf niederz zusäbeln, und dies Schwert hat solchen Dolch gejungt — Außerdem aber ist er so mit Piken, Hellebarden, Petronellen, Buchsen und Musketen behängt, daß er auszsieht wie die Halle eines Friedensrichters. Niemals ist noch ein Fechter auf so verschiedene Arten der Wafzenstücke herausgefordert; man sollte meinen, er wolle ein ganzes Kirchsprengel ermorden; könnte er sich nur in seinen Beinkleidern auf ein halbes Jahr proviantiren, so ist er hinlanglich ausgerüstet, ein ganzes Land zu erobern.

## Doble.

Ach du großer Gott, was will er denn? Ich bitte Euch, mein lieber herr Gutwiß, seid Ihr doch ein Vermittler.

### Gutwig.

Nun gut, ich will versuchen, ob er sich mit einem Beine, oder einem Arme zufrieden stellen laßt, wo nicht, so mußt Ihr gang sterben.

### Doble.

Es ware mir unangenehm, meinen rechten Arm gu verlieren, weil ich damit die Madrigale schreibe.

## Gutwig.

Nun, vielleicht ift er auch mit dem Daum, oder bem fleinen Finger gufrieden, mir ift ce alles gleich. 3hr mußt benten, baß ich mein Mögliches thue.

Schließt ihn wieder ein.

### Doble.

Das thut doch, lieber Gir.

Clerimont und Dauphine treten wieder auf.

Clerimont.

Bas haft Du denn gethan?

Gutwiß.

Er lagt mich nichts thun, er thut alles vorher, er bietet mir feinen linken 21rm an.

Clerimont.

Den linken Flugel von hans Doble.

Dauphine.

Nimm ihn.

Gutwig.

Bie? Eines Spaßes wegen einen Menschen versftummeln? Was haft Du fur ein Gewissen?

Dauphine.

Ihm ift es kein Berluft, er braucht ja doch seine Urme zu nichts, als Suppe zu effen. Außerdem ist es um nichts schlimmer, seinen Körper, wie seine Ehre zu verstümmeln.

Gutwig.

Er ist ein Gelehrter und ein Bigiger, und doch denkt er nicht so. Bei uns verliert er aber auch keine Ehre, denn wir alle hielten ihn schon vorher für einen Esel. Nun wieder an Eure Plage!

Clerimont.

Ich bitte Dich, laß mich zu dem andern ein wenig binein.

Gutwig.

Du wirst alles verderben, das sind nun fo Deine Einfalle.

Clerimont.

Mir fallt was ein, worauf Du gewiß nicht bentft und mas Du nachher selber gut finden wirft.

Gutwig.

Bleibt hier, ober ich laffe das gange Spiel fahren.

Dauphine.

Romm, Clerimont.

Gutwig.

Gir Amorous!

Dauphine und Clerimont ziehn fich wieder zurück.

Sir Amorous La Foole tritt auf.

Amor. La Foole.

herr Gutwig.

Gutwis.

Bo wolltet Ihr eben hingehn?

Amor. La Foole.

In den hof, mein Waffer abschlagen.

Gutwig.

Thut es nicht, Sir, lieber fest Eure Beinfleider in Gefahr.

Amor. La Foole.

Warum, Sir?

Gutwiß.

Sier geht hinein, menn Guch Guer Leben lieb ift. Deffnet bie Thur jum gegenüberftehenden Simmer.

Amor. La Foole.

Wie das? wie das?

Gutwiß.

Fragt doch, bis Euch der Hals abgeschnitten ift, tans delt doch, bis Euch die muthige Rreatur findet.

Umor. La Foole.

Wer benn?

Gutwig.

Dohle! Bollt Ihr hinein?

Amor. La Foole.

Ja, ja, ich will hinein. Bas ift es benn aber?

Gutwiß.

Bare er so fuhl, daß er uns das sagen konnte, so ware noch einige hoffnung ba, Guch auszugleichen, aber seine Erbitterung ist durchaus unversohnlich.

Umor. La Foole.

Ei, lagt ihn erbittert fein, ich will mich verfteden.

Gutwig.

Das thut, lieber Sir. Aber was nidgt Ihr ihm nur gethan haben, was ihn so hat aufbringen konnen? Ihr habt vielleicht in Gesellschaft der Damen wißige Einfälle über ihn gehabt.

Umor. La Foole.

Ich habe in meinem Leben noch feine wißigen Einställe über irgend jemand gehabt. Die Braut lobte Sir Dauphine und da ging er empfindlich fort, darauf folgte ich ihm: er mußte denn das beim Trinken etwa übel genommen haben, daß ich ihm nicht mit dem ganzen Pferde voll habe Bescheid thun wollen.

#### Gutwiß.

Bei meiner Seele, das wird es auch sein, Ihr habt ganz recht; aber das ist wahr, er macht die Runde durch alle Zimmer des ganzen Hauses, mit einer Serviette in der Hand und schreit: Wo ist Sir Amorous? Wer sah Sir Amorous? Und als Dauphine und ich ihn um die Ursach fragten, konnten wir keine andre Antwort von ihm herausbringen, als: O Rache! wie bist du so süß! Mit dieser Serviette will ich ihn erdrosseln! Das brachte uns denn auf die Vermuthung, die wahre Ursach seiner Wuth möchte wohl sein, daß Ihr Eure Gerichte heut,

mit einer Serviette umgebunden, ihn zu franken hieher gebracht habt.

Amor. La Foole.

Das ift wohl moglich. Run, und wenn er auch barüber zornig ift, so will ich mich hier so lange aufhalten, bis fein Born verdampft ift.

## Gutwig.

Ein braver Entschluß, Sir, wenn Ihr ihn sogleich ausführen tonnt.

Amor. La Foole.

Ja ich kann ihn gleich ausführen. Ober ich will augenblicks auf's Land reifen.

## Gutwig.

Wie wollt Ihr aber aus dem Sause fommen? Er weiß, Ihr seid im Saufe, und er ift im Stande, Euch ganger acht Tage zu bewachen, um Guch nur zu haben, er wird Eurentwegen einen Sergeanten in der Geduld übertreffen.

Umor. La Foole.

Mun, so will ich hier bleiben.

### Gutwig.

Ihr mußt aber darauf denken, wie Ihr Guch unter: deffen verproviantiren wellt.

## Umor. La Foole.

O liebster herr Gutwig, wollt Ihr wohl meine Muhme Otter bitten, mir eine kalte Wildpastete zu schicken, ein oder zwei Flaschen Wein und einen Nachttopf?

Gutwig.

Ein Nachtstuhl mare beffer, Gir.

Amor. La Foole.

Ja, das ift auch in der That beffer, und ein Feld; bett, um darauf zu liegen.

Gutwiß.

Ich mochte Euch nicht rathen, zu schlafen, auf feine Beife.

Umor. La Foole.

Richt, Sir? Run so will ich es auch nicht.

Gutwig.

Es ift aber noch mas zu furchten -

Umor. La Foole.

Bas benn, Gir? Bas benn?

Gutwig.

Ich glaube aber doch nicht, daß er die Thur mit dem Ruge aufrennen fann.

Amor. La Foole.

Ich will mich mit dem Rucken dagegen stemmen, Sir! ich habe einen guten Rucken.

Gutwig.

Wenn er aber Schießen follte.

Umor. La Foole.

Schießen! Wenn er fich das untersteht, so will ich ihn wegen unvorsichtigen Schießens verklagen.

Gutwiß.

Macht Euch auf das Schlimmste gesaßt; er hat schon Pulver holen lassen, und was er damit vornehmen will, weiß kein Mensch, vielleicht will er den Flügel des Hausses in die Lust sprengen, in welchem er glaubt, daß Ihr Euch besindet. — Hier kommt er! Schnell springt hinzein! Er frößt Sir Amorous hinein und verschließt die Thür. — Ich schwore Euch, Sir John Dohle, er ist hier nicht. Was

habt Ihr denn vor? Bei Gott, nein, Ihr follt hier keine Petarde anschrauben, ich will lieber kerben. Wollt Ihr nicht auf mich horen? Sonst lassen doch Menschen mit sich reden. — Durch das Schlüssend sprechend. Sir Amorous, da kann Euch nichts retten, er hat aus einem alten ehernen Topf eine Petarde gemacht, Eure Thur zu sprengen. Denkt auf irgend eine Genugthuung; oder auf Bedingungen, die Ihr ihm erbieten mogt.

Umor. La Foole deinnen.

Sir, ich will ihm jede Genugthuung geben, ich will mich zu allen moglichen Bedingungen erbieten.

Gutwig.

Ihr überlaßt es mir also?

Amor. La Foole.

Ja, Gir, ich gehe alle moglichen Bedingungen ein.

### Gutwig,

indem er Clerimont und Dauphine herbei mintt.

Nun? Was denkt ihr, Freunde? Bar' es nicht schwer zu unterscheiden, wer sich von diesen beiden am meisten fürchtet?

#### Clerimont.

O dieser fürchtet sich am bravsten, der andre ist eine winselnde Memme, der hans Doble, aber Sir Amorrous ist eine brave heroische Memme, er fürchtet sich in einer edlen grandiosen Manier, er gefällt mir ganz außerordentlich.

## Gutwig.

War' es nicht Schade gewesen, wenn die beiden ihre Trefflichkeiten nicht entwickelt hatten?

Clerimont.

Soll ich etwas vorschlagen?

Gutwis.

Rur furg, denn ich muß bas Gifen schmieden, weil es heiß ift.

Clerimont.

Soll ich die Damen zu der Katastrophe herbei holen?

Gutwig.

Das thu, bei meiner Seele.

Dauphine.

Durchaus nicht, laß sie in ihrer Unwissenheit, in ihrem Irrthum beharren, daß sie sie für wißige und treffliche Manner halten, wie sie bisher gethan haben. Es ware Sunde, sie zu bekehren.

## Gutwiß.

Ich will sie aber hicher haben, denn es kommt mir noch bei einer andern Absicht sehr gut zu ftatten! Bringe sie her, Elerimont, und erzähle ihnen alles, was vorgefallen ist und führe sie in diese Gallerie.

## Dauphine.

Das ist nun Deine erschreckliche Eitelkeit, Du meinst, Du wurdest unglucklich, wenn nicht jeder Spaß von Dir bekannt gemacht wurde.

### Gutwig.

Du follst sehn, wie ungerecht Du jest bist. Clerismont, fage, es sei Dauphine's Erfindung. Eleximont ab. Traue mir nie wieder, wenn nicht das Ganze zu Deisnem Bortheil ausschlägt. In dem nächsten Zimmer ist ein Teppich, den hange um und binde diese Scharpe

um's Gesicht, set' ein Kiffen auf den Kopf und halte Dich fertig, wenn ich Amorous rufe. Fort. — John Dohle! Geht zu Dohles Zimmer und bringt ihn heraus.

Dohle.

Gute Renigfeiten, Gir?

Gutwiß.

Nun ja, ich hab' es gethan und war Euretwegen hart mit ihm zusammen. Ich sagte ihm, Ihr wart ein Ritter und ein Gelehrter und daß Ihr recht gut wüßtet, die wahre Lapferkeit bestehe mehr in patiendo quam faciendo, magis ferendo quam feriendo.

Dohle.

So ist es wirklich, Sir.

Gutwig.

Drauf sagt' ich ihm denn, Ihr mart willig ju leis den, worauf er aber bei meiner Seele zuerst eine Fodes rung that, die ju weit ging.

Doble.

Bas war es benn, Gir?

Gutwiß.

Gure Oberlippe und feche von Guren Bordergahnen.

Doble.

Das war unbillig.

Gutwiß.

Ich sagte ihm auch gerade heraus, Ihr konntet Euch beren nicht berauben. Worauf ich ihn denn nach vielem Disputiren pro et contra so weit herunter handelte, daß er sich mit zwei Vorderzähnen begnüsgen will.

## Doble.

Ift es richtig? Run er foll fie haben.

### Gutwiß.

Das soll er mit Eurer Erlaubniß nicht, Sir, der Schluß ist nämlich dahin ausgefallen: weil Ihr kunftig immer gute Freunde bleiben sollt, und dieser Sache nie gedacht oder erwähnt werden darf, er auch außerdem nicht damit groß thun konne, er habe Such in eigner Person dergleichen gethan: so soll er verkleidet herkommen, Such in geheim funf Tritte geben, Suren Degen nehmen und Such so lange er will in diesem Zimmer verschließen, welches nicht lange dauern soll, weil wir Such bald befreien wollen.

## Doble.

Funf Tritte? Mag er mir doch feche geben, wenn wir nur wieder Freunde werden.

## Gutwig.

Ihr follt Euch nicht selbst zu nahe treten, daß Ihr ihm das durch mich fagen laßt.

## Doble.

Nein, fagt es ihm in Gottes Namen, werther Sir, fie follen ihm herzlich gern gegonnt fein, um nur wieder mit ihm gut Freund zu werben.

## Gutwig.

Gut Freund? Warlich, wenn er es unter biesen Bedingungen nicht werden wollte, so wurde ich, so lange ich lebe, sein Feind sein. Nun, Sir, tragt es mit ftandhaftem Muthe.

### Doble.

D Gott, Gir, es ist nichte.

Gutwis.

Freilich, mas wollen feche Tritte fur einen Mann fagen, der den Seneka lieft?

Dohle.

3ch habe ihrer ichon hundert befommen, Gir.

Gutwiß.

Sir Amorous! - Dauphine tommt vertieidet heraus. Reis ner spreche mit bem andern und ruhre die alten Sans del auf.

Doble,

indem er die Tritte befommt.

Eine, zwei, brei, vier, funf. Ich bitte, Gir Amos roue, Ihr durft feche geben.

Gutwiß.

Ich sagte ja, Ihr solltet nicht sprechen. So gebt ihm nun seche und damit gut. — Dauphine giebt ihm noch einen Tritt. — Euren Degen. Rimmt ihn. — Nun geht in Euren sichern Berwahrsam zuruck, nachher sollt Ihr Euch in Gegenwart der Damen treffen und als die zärte lichsten Freunde erscheinen. Führt Dohle in das Immer zuruck. — Nun gieb mir die Schärpe, den andern sollst Du mit entblößtem Angesichte schlägen; bleib in der Nähe. Dauphine zieht sich zuruck und sutwiß geht nach dem andern Simmer und läßt Sir Amorous beraus. — Sir Amorous!

Amor. La Foole.

Bas ift bas? Gin Degen?

Gutwis.

3ch fonnte es nicht andern, wenn ich nicht den Zwift auf mich felbst nehmen wollte. Er schickt Euch seinen Degen —

Amor. La Foole.

3ch fann ihn durchaus nicht annehmen.

Gutwiß.

Und verlangt, daß Ihr ihn an der Wand befestigt, und Guren Ropf gegen das Gefaß an etlichen wenigen Stellen zerftoßt.

Amor. La Foole.

Ich will nicht, bas fagt ihm rund heraus. Das ift mir nicht gegeben, mein Blut zu vergießen.

Gutwig.

Ihr wollt nicht?

Umor. La Foole.

Nein, ich will den Kopf gegen eine gute ebne Wand stoßen, wenn er sich damit begnügen will. Will er nicht, mag er ihn mir selbst floßen: dabei bleibt's!

Gutwiß.

Si, Ihr seid auch sehr umftändlich, wenn sich ein Mann zu Gurem Besten bemuht. Ich bot ihm noch eine andre Bedingung an, wollt Ihr die eingehn?

Umor. La Foole.

Worin besteht sie?

Gutwiß.

Daß Ihr Euch in Geheim wollt schlagen laffen.

Amor. La Foole.

Ja, das bin ich zufrieden; aber mit flacher Rlinge. Oberbalb ericeinen Soch muth, Centaur, Amfel, Diftref Otter, Epicoene und Glaubig.

Gutwis.

So mußt Ihr es Euch gefallen laffen, daß ich Euch

mit dieser Scharpe die Augen verbinde, dann fahre ich Euch ju ihm, er nimmt Guren Degen und giebt Euch einen Schlag auf den Mund und zwickt Euch die Nase so vielmal es ihm beliebt.

Amor. La Foole.

3ch bin zufrieden: warum follen mir aber die Augen verbunden werden?

Gntwig.

Das geschieht zu Eurem Besten, Sir, denn wenn er nachher übermuthig werden sollte und etwa in Zustunft Eure Beschimpfung bekannt machen, (was er, wie ich glaube, nicht thun wird) so konnt Ihr breift schwören und behaupten, daß er Euch nie geschlagen, daß Ihr es gewußt hattet.

Amor. La Foole.

Uh, ich begreife.

Gutwiß.

Ich zweiste aber gar nicht, daß Ihr dadurch nicht die besten Freunde werdet, die es in Zukunft nicht wagen, einen bofen Gedanken gegen einander zu benken.

Amor. La Foole.

3ch nicht gegen ihn, so mahr mir Gott helfe.

Gutwis.

Er auch nicht von Euch, Sir, und wenn er es sollte. Berbindet ihm die Augen. — Kommt, Sir. Buhrt ihn vor. Blindekuh! Sir John.

Dauphine fommt und zwickt ihn.

Amor. La Roole.

O Sir John! Sir John! Oh, o — o — o — o — o — Ohl —

## Gutwiß.

Guter Sir John, hort nun auf zu zwicken, Ihr reißt ihm fonst die Nase ab. Jest gefällt es dem Sir John, daß Ihr Euch in das Zimmer zuruck begeben sollt. Buhrt ihn zuruck. Nun seid Ihr Freunde, ich hosse, alle Eure gegenseitige Erbitterung ist begraben, Ihr sollt nachher wieder hervorkommen wie Damon und Pythias und Euch mit der zärtlichsten Freundschaft umarmen. — Ich bin überzeugt, sie werden in Zukunst mit ihren Zungen nicht so unbändig sein. Dauphine, ich verzehre Dich. Ei, himmel! die Damen haben uns überzrasscht!

# Sechste Scene.

Die Vorigen, hochmuth, Centaur, Amfel, Mftrs. Otter, Epicoene, Glaubig, die indes von oben herunter gekommen find.

## Sochmuth.

Centaur, wie unfer Urtheil in Unfehung Diefer nachgemachten Ritter hintergangen mar!

#### Centaur.

Madam, Amfel war noch mehr als wir betrogen, denn auf Ihre Empfehlung kamen fie zuerst in's Kollegium.

### Umfel.

Ich empfahl sie nur, Madam, als Bigige und Bean's, auf ihre Tapferkeit nahm ich teine Rucksicht.

Sochmuth.

Sir Dauphine ift tapfer und auch wißig wie es icheint.

Umfel.

Und ein Beau ift er ebenfalls.

Sochmuth.

Bar dies feine Erfindung?

Mftrs. Otter.

Bie uns Berr Clerimont gefagt hat.

Sochmuth.

Liebe Morose, wenn Ihr in das Kollegium kommt, wollt Ihr ihn wohl mitbringen? Er scheint ein vollskommener Edelmann.

Epicoene.

Das ift er, Madam, Ihr tonnt es glauben.

Centaur.

Wenn wollt Ihr aber fommen, Morose?

Epicoene.

Nach drei oder vier Tagen, Madam, wenn ich meine Rutsche und Pferde habe.

Sochmuth.

Mein, Morgen, liebe Morofe, Centaur foll Euch ihre Kutsche ichiden.

2mfel.

D ja, das thut und bringt Sir Dauphine mit.

hochmuth.

Sie hat es schon versprochen, Amsel.

2mfel.

Er ift nach feinem Meußern ein fehr murdiger Edelmann.

Bodmuth.

Ba, er zeigt fich in feinen Rleibern febr gefchmadvoll.

Centaur.

Und doch nicht so übertrleben sauber, Mabam, wie manche, die dann mit dem Kopfe wie in einem halbe eisen stehn.

Sochmuth.

Ja und jedes haar angstlich zurecht gelegt haben.

21 mfel:

Die feinere Bafche tragen, als wir felber und fich noch niedlicher halten als der Frangofische hermas phrodit.

Epicoene. .

Ja, Lady's, die das, was fie uns ergahlten, icon taufenden ergahlt haben, die nur die Diebe unfere guten Namens find, die uns mit diesem Parfum, oder mit jener Schnur ju fangen benten und uns gewissenlos auslachen, wenn es ihnen gelungen ift.

Sochmuth.

Aber Gir Dauphine's Sorglofigfeit fteht ihm icon.

- Centaur.

3ch konnte einen Mann wegen solcher Mase lieben.

Umfel.

Oder megen folches Beines.

Centaur.

Er hat ein außerordentlich ichones Auge, Dadam.

Umfel.

Und eine fehr schone Locke.

Centaur.

Liebe Morose, bringe ibn zuerft in mein Bimmer.

### Mftes. Otter.

Seid von der Enade, Euch in meinem Saufe ju treffen.

Gutwig.

Sieh, wie fie Dich betrachten; ich schwore Dir, fie find gefangen.

Sochmuth, die naber tommt.

Ihr habt da unfer Paar Ritter offenbart, herr Gutwig.

Gutwiß.

3ch nicht, Madam, es war Sir Dauphine's Ersfindung, ber, wenn er Euer Enaden dadurch einer Bestienung oder Unterhaltung beraubt hat, selber im Stande ift, diesen Plas wieder auszufullen.

Sochmuth.

Das ift ein unftatthafter Berdacht.

Centaur.

Ei fieh, Amsel, Sochmuth tuft schon.

2mfel.

Wir wollen hin und auch Theil nehmen.

Mue treten naber.

Sochmuth.

Ich bin fehr erfreut uber bas Gluck (außer ber Ents bedung biefer beiben leeren Schachteln) bie Renntniß einer fo reichen Mine von Tugend erlangt zu haben, als Sir Dauphine ift.

#### Centaur.

Wir alle wurden sehr erfreut sein, wenn wir ihn zu unsern Freunden rechnen, und im Kollegium sehn könnten.

#### Umfel.

36 prophezeie, daß er in feine angenehmere Gefells schaft kommen kann, und hoffe, daß er felber so benten wird.

## Dauphine.

Es ware Unwissenheit, fich etwas anders vorzustellen, Lady.

## Gutwig.

Sagte ich's Dir nicht, Dauphine? Ja, alle ihre Sandlungen werden durch Borurtheile, ohne Bernunft und Ursach gelenkt, sie wissen nicht, warum sie etwas thun, sondern so wie sie abgerichtet werden, glauben, urtheilen, loben, verachten, lieben, hassen sie, die eine ahmt die andere nach und sie thun alle diese Dinge auf gleiche Weise. Ihre natürliche Neigung dient gewöhnlich nur, sie auf das schlimmste zu treiben, wenn sie einmal sich selber überlassen sind. Aber benüge es nun, da Du sie hast.

Sochmuth.

Wollen wir wieder hinein gehn, Morofe?

Epicoene.

Ja, Madam.

Centaur.

Wir wollen Gir Dauphine um seine Gesellschaft ersuchen.

Gutwiß.

Erwartet noch, werthe Madam, das Biedersehn der beiden Freunde, Pplades und Orestes, ich will sie gleich herausbringen.

Sochmuth.

Wollt 3hr fie herführen, Berr Gutwiß?

1

Dauphine.

Aber, meine eblen Lady's, lagt es weber in Guren Mienen und Geberben merfen, bag man ihre Thorheiten entdeckt hat, daß wir beobachten fonnen, mit welcher Zuversicht und Dreiftigfeit sie sich betragen mogen.

Bochmuth.

Wir wollen es nicht, Gir Dauphine.

Centaur, Amfel.

Muf unfre Chre, Gir Dauphine.

Gutwiß geht jum erften Simmer.

Sir Amorous! Sir Amorous! Die Damen find hier.

Amor. La Foole von innen.

Sind fie?

Gutwiß.

Ja, schlupft nun sacht herbei, wenn sie den Rucken gewandt haben, und trefft Sir John hier, wie von ohngefahr, wenn ich Euch rufe. — Geht jum zweiten Zimmer. Hans Dohle!

Doble von innen.

Was wollt Ihr, Sir?

Gutwig.

Springt schnell hinter mir vorbei und in Euren Dies nen feinen Born gegen Guren Gegner! Jest! jest! Sir Amorous und Dohle tommen ichnen und leife, jeder aus feinem Bimmer, und begrüßen fich.

Amor. La Foole.

Edler Sir John Dohle, wo feid 3hr gewesen?

Doble.

Ich habe Euch gesucht, Sir Amorous.

Amor. La Foole.

Dich? Biel Ehre für mich.

Doble.

Gie ift auf meiner Geite.

Clerimont.

Sie haben ihre Rapiere vergeffen.

Gutwig.

Sie begegnen fich im Frieden.

Dauphine.

Bo ift Euer Degen, Gir John?

Clerimont.

Und Gurer, Gir Amorous?

Doble.

Mein Degen? ich habe ihn fo eben meinem Burschen gegeben, den Griff ausbesfern zu laffen.

Amor. La Foole.

Mein goldner Griff war auch zerbrochen und mein Burfche hat ihn ebenfalls.

Dauphine.

Birflich, Sir? Bie Ihre Ausreden fich begegnen! Clerimont.

Belche Uebereinstimmung in den Griffen!

Gutwiß.

O mahrhaftig auch in ihren Klingen.

Morofe tritt auf, mit ben beiben blogen Degen in ber hanb.

Mftrs. Otter.

O weh! Madam, da fommt er wieder, der Unfinnige! Fort! Die Damen, Doble und Gir Amorous entfliehen ichneu.

#### Morofe.

Bas machen diefe blogen Schwerter hier ?

Gutwig.

O Sir, hier mare beinahe Mord und Tobschlag entstanden, etliche Ritter geriethen miteinander in Streit über die Gunftbezeugungen der Braut, wir mußten ihnen die Baffen wegnehmen, sonst hatte Euer haus in Anspruch genommen werden konnen

Morofe.

Wofur?

Clerimont.

Für Mord, Gir.

Morofe.

Und ihre Gunftbezeugungen?

Gutwis.

D, Sir, das ift von ehemals, nicht von jest. Clerimont, bringe ihnen nun ihre Degen, sie haben alles Unglud angerichtet, das sie anrichten werben.

Elerimont nimmt ble Degen und geht ab.

## Dauphine.

Sabt Ihr mit einem Rechtsgelehrten gesprochen, Gir?

#### Dorofe.

O nein! Es ift ein folder garmen am Gerichtshofe, daß sie mich mit größerm Entsegen zuruck gejagt haben, als ich hingerannt kam. Gin solches Schreien und Gegenschreien mit ihren verschiedenen Stimmen von Citationen, Apellationen, Allegationen, Certifikaten, Bershaftnehmungen, Fragartikeln, Bergleichungen, Ueberzungungen und warhaftigen Zuchtigungen, zwischen den

Doktoren und Profuratoren, daß der Tumult hier Stillschweigen bagegen ift, eine Art von ruhiger Mitternacht.

Gutwig.

Sir, wenn Ihr im Ernst entschlossen seid, so kann ich Euch einen trefflichen Rechtsgelehrten und einen gezlehrten Theologen herführen, die Eure Sache bis auf ben letten Strupel untersuchen werden.

morose.

Konnt Ihr das, herr Gutwig?

Gutwig.

Ja, und es find fehr ehrbare ernsthafte Manner, Die Die Sache fchnell, mit einem oder zweimaligen Flusftern leise zu Ende bringen werden.

Morose.

Lieber Sir, kann ich diese Wohlthat von Euch hoffen und mich Guern Sanden anvertrauen?

Gutwig.

Ach, lieber Sir, seit Ihr fort waret, sind Guer Meffe und ich darüber beschämt und emport gewesen, daran zu denken, wie man Guch mitgespielt hat. Geht hinein, lieber Sir, und verschließt Guch drinnen, bis wir Guch wieder rufen, nachher wollen wir Guch mehr sagen, Sir.

Morose.

Thut mit mir, was Euch gefällt, meine Freunde, ich vertraue Euch, und bas verdient keine Tauschung — Gebt ab.

Gutwiß.

Ihr follt auch nicht getäuscht werden, Sir, aber überfiuffig turbirt.

Dauphine.

Bas willft Du denn nun machen, Freund?

Gutwig.

Schaff mir, wenn Du irgend fannft, auf alle Beife, Otter und bem Barbier hierher.

Dauphine.

Bogu denn?

Gutwis.

Ich will aus diesen beiden den gelehrtesten Theolos gen und den ehrwurdigften Rechtsgelehrten machen —

Dauphine.

Das ift unmöglich, das find eitle Traume.

Gutwig.

Bertraue mir boch. Hange nur über den einen einen Gelehrten: Rock mit einer Besahung, und einen geistlichen Mantel über den zweiten, und gieb ihnen einige Runstausdrücke in den Mund: und wenn aus dem einen nicht der geschickteste Ooktor, und aus dem zweiten ein so vollkommner Pfarrer wird, als man sich nur wünschen kann, so sollst Du meiner Wahl nie wieder trauen. Und ich hoffe, es soll geschehn können, ohne der Würde dieser beiden Charaktere zu nahe zu treten, denn sie sind nur angenommene Personen, um und Spas zu machen und ihn zu qualen. Der Barz bier schnattert Latein, wenn ich mich recht erinnre.

Dauphine.

Ja, und Otter ebenfalls.

Gutwig.

Gut, wenn ich fie nun nicht feinen Sall ju feinem

Richt: Trofte abhandeln laffe, so magft Du mich fur einen hans Doble, Sir Amorous, ober ein noch schlimmeres Ding halten. Nun geh zu Deinen Das men, aber schiede erft nach jenen.

Dauphine.

Das will ich. Beibe ab.

# Sunfter Aft.

(In Morofe's Saufe.)

# Erfte Scene.

Sir Amorous La Foole, Elerimont, Doble.

Amor. La Foole.

Do habt 3hr unfre Degen herbetommen, herr Cleris mont?

Clerimont.

Dauphine nahm fie dem Tollen weg.

Amor. La Foole.

Und der nahm fie gang gewiß unfern Burichen weg.

Clerimont.

Das ift wohl moglich.

Amor. La Foole.

3ch danke Guch, werther herr Clerimont. Sir John Doble und ich wir find Euch beibe verbunden.

Clerimont.

3ch munichte, meine herren, daß ich es fo weit bringen fonnte.

Doble

Sir Amorous und ich, wir find beide Gure Diener.

Amfel tommt herrin.

Amfel.

Meine herren, hat einer von Euch Feder und Linte?

Ich mochte gern ein Italianisches Rathsel aufschreiben, das mir Sir Dauphine überfegen foll.

Clerimont.

3d nicht, Lady, ich bin fein Schreiber.

Doble.

Ich fann Guch damit aushelfen, Ladn.

Doble und Imfel gehn ab.

Clerimont.

So hat er es wohl in den Schaft eines Meffers.

Amor. La Foole.

Dein, er hat immer fein Raftchen mit Inftrumenten.

Clerimont.

Bie ein Feldscheer.

Amor. La Foole.

Der Mathematik wegen, sein Quadrat, seinen Koms paß, seine Reißfebern und Bleistift, um Karten von jedem Plag und jeder Person aufzunehmen, wo er nur hinkdmmt.

Clerimont.

Wie, Karten pon den Perfonen!

Amor. La Foole.

Ja, Sir, so jum Beispiel als der Indische Pring und Fürst von der Moldau hier war, und dann von seiner Gebieterin, Mistreß Epicoene.

Doble tommt jurud.

Clerimont.

Ei, ich hoffe doch nicht, daß er ihre Breite ausges funden hat.

Amor. La Foole.

Ihr feid fehr icherzhaft, Gir.

#### Clerimont.

Nun wir einmal unter uns find, so last uns ohne Umftande und leichtfertig sprechen. Sir John, ich sage so eben dem Sir Amorous hier, daß Ihr beide die Damen beherrscht, wo Ihr nur hintommt, daß Ihr das weibe liche Geschlecht vor Euch hertragt.

### Doble.

Sie follen uns lieber vor fich hertragen, Sir, wenn fie wollen.

#### Clerimont.

Ich glaube auch, daß sie es thun. — Ich meine nur, Ihr seid die vorzüglichsten in ihrer Liebe und regiert alle ihre Handlungen —

### Doble.

3ch nicht, bas ift Gir Amorous.

Amor. La Roole.

Ich protestire, Sir John ist es.

#### Doble.

So gewiß ich im Staate etwas zu werden hoffe, Sir Amorous, Ihr habt die Person dazu.

# Amor. La Foole.

Sir John, Ihr habt die Person, und dazu die Runft der Ueberredung.

## Doble.

3ch nicht, Sir, ich besithe feine Runft — dagu fommt dann noch Gure forperliche Geschicklichkeit.

### Amor. La Foole.

Ich protestire, Sir John, wenn Ihr nur wollt, so konnt Ihr über so viele Stuhle wegspringen —

#### Clerimont.

Mun gut, vereinigt Euch barüber, Ritter; 3hr beis

ben unter Euch theilt also ben Staat ober das Ronigs reich ber Damen Gunft, ich sehe es mohl, und kann noch so viel unterscheiben, wie sie Euch beobachten und in ber That fürchten. Ihr konntet seltsame Geschichten erzählen, wenn Ihr nur wolltet, meine herren.

Doble.

Run, wir haben allerdings einiges gefehn, Gir.

Amor. La Foole.

Das haben wir — Atlassene Unterrocke, und hemden von Musselin und dergleichen.

Doble.

Ja und -

Clerimont.

heraus damit, Sir John, beneidet Eurem Freunde nicht das Vergnügen zu horen, wenn Ihr die Annehme lichkeiten des Genusses geschmeckt habt.

Doble.

Mun, - ja, - fprecht 3hr, Gir Amorous.

Amor. La Roole.

Rein, fprecht 3hr, Gir John Dohle.

Doble.

Barlich, Ihr mußt.

Amor. La Foole.

Warlich, Ihr mußt.

Doble.

Mun wir maren mohl -

Amor. La Foole.

Beide zu unfrer Zeit im Reich der Freuden. Beister, Sir John.

Dohle.

Fahrt Ihr fort, Gir Amorous.

Clerimont.

Und mit diefen Lady's?

Amor. La Foole.

Entschuldigt uns, Gir.

Doble.

Bir muffen feinen Namen verlegen.

Amor. La Foole.

Einerlei, ob diefe, ob andre.

Clerimont.

Sort, Sir John, Ihr follt mir nur ein Ding aufrichtig beantworten, wenn Ihr mich lieb habt.

Doble.

Benn es mir moglich ift, ja, Gir. Unfer Bad toftete uns funfzehn Pfund, als wir gurud famen.

Clerimont.

Aber hort, Sir John, nur ein Ding follt Ihr mir gang nach der Wahrheit fagen, so gewiß Ihr mich liebt.

Doble.

Wenn ich fann, ja.

Clerimont.

3hr habt mit ber Braut in einem Sause gewohnt?

Doble.

Ja, und habe ftundlich mit ihr gesprochen, Gir.

Clerimont.

Und wie ist Ihr humor? Ift sie freundlich, offen und frei?

Doble.

O außerordentlich offen, Sir. Ich war ihr Diener und Sir Amorous sollte es auch werden.

#### Clerimont.

Nun, Ihr habt beide ihre Gunft genoffen, das weiß ich und habe ce fchon von andern gehort.

Doble.

O nein, Sir.

Umor. La Foole.

Ihr mußt uns entschuldigen, Sir; wir durfen feis nen Namen verleben.

Clerimont.

Et, sie ist nun verheirathet und Ihr tonnt ihr durch nichts Schaden thun, deswegen sprecht offen: wie oft? wer lag zuerst bei ihr? Run?

Umor. La Foole.

Sir John hat ihre Blume erhalten, marlich.

Doble.

D, es gefällt ihm nur fo zu fagen, Sir; aber Sir Amorous weiß eben fo gut, was -

Clerimont.

Wirflich, Gir Amorous.

Amor. La Foole.

Gemiffermaagen, Gir.

Clerimont.

Ihr feid ja vortreffliche herren. Der Brautigam weiß davon nichts und foll auch durch mich nichts erfahren.

Doble.

Un ben Galgen mit bem tollen Ochsen!

Clerimont.

Sprecht leifer, hier kommt sein Neffe mit der Lady Hochmuth. Der wird Euch die Lady's entfuhren, wenn 3hr nicht bei Zeiten auf ihn achtet.

### Umor. La Foole.

Thut er's, fo wollen wir fie ichon gurud fuhren, barauf verlagt Euch.

Geht mit Doble ab; Clerimont tritt beifeit.

# 3meite Scene.

Clerimont, hochmuth, Dauphine.

### Sochmuth.

Ich versichre Euch, Sir Dauphine, die Schätzung und Würdigung Eurer Tugend allein ist es, die mich in dieses Abentheuer verlockt hat, und ich konnte mich nicht bezwingen, ich mußte Euch das Geständniß thun. Auch gereut mich dieser Schritt nicht, weil es immer ein Beweis für unsre eigne Tugend ist, wenn wir die Tugend in andern lieben und verehren.

### Dauphine.

Eure Enade fett auf meine Unwürdigkeit einen gu hohen Preis.

Hochmuth.

Sir, ich kann Diamanten von Riefeln unterscheis ben -

Dauphine, für fich

Seid Ihr so erfahren in Steinen?

### Hochmuth.

Und ob es mir vielleicht bei einem folchen Berftande wie der Eurige ift, zum Nachtheil gereicht, daß ich mich in gleiche Gesellschaft mit Centaur und Amsel stelle —

### Dauphine.

Ihr thut es nicht, Madam, ich febe, fie bienen Guch nur gur Folie.

Hochmuth.

Dann seid Ihr ein Freund der Bahrheit, Sir, und das macht, daß ich Euch noch mehr lieben muß. Es ist nicht der auswendige, sondern der inwendige Mensch, welchen ich liebe. Sie aber konnen keinen edlen Borzug begreifen, sondern lieben auf eine seichte und einfältige Art.

Centaur, von innen.

Wo feid Ihr denn, Mylady Hochmuth?

Hochmuth.

Ich fomme gleich, Centaur. Mein Page, Sir, soll Guch mein Zimmer zeigen, und Gläubig, meine Rammerfrau, soll für Euch immer wach sein; Ihr durft nicht fürchten, ihr alles zu vertrauen, denn sie ist mir getreu. Tragt dieses Juweel zu meinem Anzbenken, Sir Dauphine. — Centaur tritt herein. Wo ist Amsel, Centaur?

#### Centaur.

Sie schreibt drinne was, Madam: ich folge Euch sogleich, Sochmuth geht ab. ich will nur ein Bort mit Sir Dauphine sprechen.

Dauphine.

Mit mir, Madam?

### Centaur.

Guter Sir Dauphine, traut ja der Hochmuth nicht, glaubt ihr in keiner Sache, was ihr auch fonst thun mogt. Sir Dauphine, ich sage Euch dies nur zur Warnung, sie ist durchaus hofisch und liebt Niemand als aus Eigennuß, und aus Eigennuß liebt sie auch

alle. Außerdem sagen auch ihre Aerzte, daß sie keine von den reinsten sei, ob sie sie bezahlt oder nicht, weiß der Himmel: auch ist sie schon über funfzig und sehr geschminkt. Seht sie nur einmal an einem Bormittage. — Hier kommt Amsel, die hat ein noch üblers Gesicht, die wurde Euch selber bei Licht nicht gefallen. Umsel tritt berein. Wollt Ihr einmal Morgens recht früh, oder Abends etwas spat auf mein Zimmer kommen, so will ich Euch mehr erzählen. — Wo ist Hochmuth, Amsel?

Umfel.

Drinne, Centaur.

Centaur.

Was habt Ihr da?

21 m fel.

Ein Stalidnisches Rathsel, für Sir Dauphine, Ihr sollt es aber nicht sehn, Centaur, warlich nicht. Centaur geht ab. Guter Sir Dauphine, lost es mir doch auf, ich will es Euch hernach wieder absodern. 26.

Clerimont, der hervortritt.

Mun, Dauphine? wie geht es Dir mit den Beibern?

Dauphine.

Sie verfolgen mich wie die Feen und ichenken mir Juweelen, ich kann nicht wieder von ihnen los kommen.

Clerimont.

Das mußt Du nicht wieder ergablen.

Dauphine.

Bei Gott, das vergaß ich: niemals bin ich noch so bestürmt. Die eine liebt mich wegen meiner Tugend und will mich hier mit diesem Dinge Beigt bas Rieinod. bestechen; eine zweite liebt mich mit Borsicht, und will

mich fo besigen; eine britte bringt mir hier ein Rathsel und alle find eifersuchtig und fchimpfen auf einander.

#### Clerimont.

Ein Rathsel? laß mich's doch fehn. Lieft.

Sir Dauphine, ich erwähle diesen Weg, um Euch etwas im geheimen Bertrauen zu sagen. Die Lady's, ich weiß es, haben Euch beide den Borsschlag gethan, ein Mitglied des Kollegiums und ihr Diener zu werden. Könnte ich so geehrt werz den, bei einer so trefflichen Absicht auch als mitzwirkend zu erscheinen, so wollte ich das Gerücht ausbreiten, daß ich Morgen Arznei nehme und so vier, oder fünf Tage, oder noch länger sortsahren, Euren Besuch erwartend.

Umfel.

Bei meiner Seele! sehr fein! Nennt Ihr das ein Rath; sel? Was ist denn wohl Euer aufrichtiges Wesen?

Dauphine.

Gutwig fehlt une, um das ju erflaren.

Clerimont.

Er fehlt uns auch noch zu andern Dingen: seine bekehrten Ritter sind so hochmuthig und unverschamt, als sie nur jemals waren.

Dauphine.

Ihr scherzt.

Clerimont.

Kein von Wein oder Sitelfeit Betrunkener hat jemals bergleichen von fich felber ergahlt. Ich mochte keinen Dudenfuß fur den ehrlichen Namen aller Weiber fegen, wenn man glauben durfte, daß sie die Wahrheit sprachen.

Bas die Braut anbetrifft, so haben sie beide ihr affidavit gegen sie gegeben —

Dauphine.

Daß fie bei ihr gelegen haben?

Clerimont.

Ja, und Beit und Umftande und Plag alles daher ergahlt. Ich hatte fie fast zu der Bersicherung gebracht, baß sie es noch heut gethan hatten.

Dauphine.

Doch nicht beide?

Clerimont.

Ja, warlich, mit etwas mehr Zureden hatte ich es fo weit gebracht, daß sie es mit ihrer Unterschrift bestätigt hatten.

Dauphine.

Ich sche, fie werden unfer Spaß sein, wir mogen ce wollen, oder nicht.

## Dritte Scene.

Gutwit tritt gu ihnen.

### Gutwig.

Seid Ihr hier? Nun, Dauphine, ruf sogleich Deinen Onkel: ich habe meinen Theologen und Rechtes gelehrten angezogen, ihre Barte gefärbt und alles. Die Kerls kennen sich selber nicht, so sind sie erhoben und verändert; Beforderung verwandelt alle Menschen. Du sollst eine Thur bewachen und ich die andre, und Eleri:

mont ftellt fich in bie Mitte, fo tann er auf feine Beife ihrem Banken entrinnen, wenn fie erft warm geworden find: dann brechen auch die Beiber (wie ich die Braut icon unterrichtet habe) auf ihr Stichwort herein. O es wird herrlich und larmig vollauf werden! Mun geh' und hol'ihn her. - Dauphine geht ab :- Dtter tritt herein ale ein Geiftlicher, und Bartichn eider ale ein Rechtsgelehrter vertleidet. Rommt, herr Doftor und herr Pfarrer, überlegt, mas Ihr ju thun habt, und fuhrt die Sache aut durch: Ihr feid aut angefleidet, richtet nur Guren Auftrag eben fo gut aus. Wenn 3hr aus dem Busammenhange fommt, so gesteht es nicht badurch, baß Ihr ftill fteht, oder huftet, oder das Maul gegeneinander aufsperrt; sondern fahrt dreift fort, sprecht laut und heftig, handthiert gewaltsam und befinnt Euch nur auf Eure Ausbrucke, fo feid Ihr gerettet. Dag die Materie doch bleiben, wo sie immer will: fehr viele machen es fo. 3m Anfange feid aber feierlich und ernft, wie Gure Rleidung, wenn Ihr Guch auch fpå, terhin gehn lagt. - Sier fommt er, legt Eure Befichter in Ordnung und feht dufter aus, wenn ich Guch vorstelle.

Dauphine fommt gurud, Morofe mit ihm.

Morofe.

Sind diese die beiden gelehrten herren?

Gutwis.

Ja, Sir: wollt Ihr sie nicht willfommen heißen? Morose.

Billfommen? Ich mochte lieber alles andre thun, als die Zeit so unnuger Beise verschwinden. Ich bes greife nicht, wie die gemeinen Redensarten, als: Gott

erhalte Euch; und: Ihr seid willtommen; in unserm Leben so gewöhnlich geworden sind! oder: Ich freue mich, Euch zu sehn! da ich nicht einsehn kann, welschen Nugen diese Worte gewähren, so lange es mit dem nicht besser steht, deffen Sachen traurig und verdrüßlich sind, wenn er diese Begrußung hort.

### Gutwig.

Das ift mahr, Sir; wir wollen also gleich zur Sache schreiten. — Meine herren, herr Doktor und herr Pfarrer, ich habe Euch hinlanglich mit dem Geschäft bekannt gemacht, zu welchem Ihr hieher berufen seid, es ist also nicht mehr vonnothen, daß Ihr von der Lage der Sache unterrichtet werdet. Dieser ist der herr, der Eures Rathes bedarf und deswegen fangt sogleich an, wenn es Euch gefällig ist.

#### Otter.

Ift es Cuch nicht gefällig, Berr Doktor?

### Bartichneider

Ift es Euch nicht gefällig, lieber Berr Pfarrer?

#### Otter.

Ich mochte das weltliche Gefet zuerst reden horen.

### Bartichneiber.

Es muß durchaus dem geistlichen Rechte den Borgug einraumen.

# Morose.

Nein, werthe herren, verwickelt mich nicht in bers gleichen Umftanblichkeiten. Laßt mir ben Eroft, den ihr fur mich habt, eiligst zukommen: theilt mir schnell meinen Frieden mit, wenn ich darauf hoffen darf. Ich

liebe Gure Disputationen und Gure gerichtlichen Sandel nicht, und daß Euch das nicht feltsam scheine, will ich Euch die Urfach furglich erzählen. Mein Bater gab mir bei meiner Erziehung immer die Lehre, daß ich beständig mein Gemuth sammeln follte, es aber nicht unnus herum schweifen laffen; ich follte unterscheiden, welche Dinge im Laufe des Lebens nothwendig maren, und welche nicht, Die erstern ermahlen, die andern aber vermeiden; furg, ich follte die Ruhe lieben und die Unruhe vermeiden; und bas ift mir nun auch gur andern Natur geworben. Deshalb fomme ich nicht zu Euren offentlichen Geriche ten, oder an Derter, wo es Gerausch giebt: nicht, daß ich diese Dinge verachten follte, die zum Wohlbefinden des Staates unentbehrlich find, fondern nur, weil ich gern das Schreien und garmen der Redner vermeide, die niemals schweigen konnen. Und eben in Unfehung des Geräusches ift es, warum ich mir jest Eure Bulfe erbitte. Ihr glaubt nicht, in welchem Jammer ich heute berumgetrieben bin, in welchem reiffenden Strome von Ungluck! Mein Saus ift von dem Tumulte drehend geworden; ich wohne schlimmer als in einer Wind: mühle!

# Gutwig.

Nun, werther herr Dottor, wollt Ihr bas Gis brechen? der herr Pfarrer wird Guch folgen.

### Bartichneiber.

Sir, ich will, obgleich der Unwurdige und Schwas chere, prasumiren —

#### Otter.

Reine Prasumtion, Domine Doctor.

#### Morofe.

Schon wieder!

### Bartichneider.

Eure Frage ist namlich die, aus wie vielerlei Ursfachen ein Mann Divortium legitimum haben tonne, eine rechtmäßige Chescheidung. Zuerst mußt Ihr nun die Bedeutung des Wortes Divortium recht begreifen, a divertendo —

#### Morofe.

Reine Beitlauftigfeiten über die Borter, lieber Doftor, wendet Guch gleich jur Frage.

### Bartichneider.

So antworte ich also: das Gesetz erlaubt die Ehescheis dung nur in wenigen Fallen, der hauptsächlichste von diesen Fallen ist im Fall des Chebruchs: aber außerdem giebt es noch duodecim Impedimenta, zwölf Bershinderungen, wie wir sie nennen, welche alle nicht können dirimere contractum, aber irritum reddere matrimonium, wie wir uns im Gesetze ausdrücken: die den Kontrakt nicht ausheben, aber in ihm eine Uns gültigkeit verursachen.

#### Morofe.

3ch verstand Euch fogleich, werther herr, vermeidet die unnothigen Uebersegungen.

#### Otter.

Er fann bas nicht, mit Gurer werthen Erlaubniß, ju weitlauftig auseinander fegen.

Morose.

Noch mehr!

### Gutwis.

Ihr mußt doch die gelehrten Leute gemahren laffen. Run zu Enren hinderniffen, herr Doftor.

Bartichneiber.

Das erste ist impedimentum erroris.

Otter.

Bon welchem es wieder verschiedene species giebt.

Bartichneider.

Ja, als error personae.

Otter.

Benn Ihr Euch mit einer Person verbindet, indem Ihr sie fur eine andre haltet.

Bartichneiber.

Ferner, error fortunae.

Otter.

Wenn fie arm ift, und Ihr habt fie fur reich ge-

Bartichneider.

Ferner, error qualitatis.

Otter.

Benn sie eigensinnig und ftarrkopfig ift, ba 3hr fie fur folgsam hieltet.

Morose.

Wie? Ift das, Gir, ein geschmäßiges hinderniß? Das noch einmal, meine herren, ich bitte Euch.

Otter.

Ja, ante copulam, aber nicht post copulam, Sir.

### Bartichneiber.

Der herr Pfarrer sagt recht. Nec post nuptiarum benedictionem. Dies kann nichts weiter, als irrita reddere sponsalia, die Berlobung aufheben, nach der Bermahlung ift es von keiner Bedeutung.

### Gutwiß.

26, Sir, welche ichone hoffnung ift uns wieber verloren gegangen!

### Bartichneiber.

Das folgende ift Conditio. Wenn Ihr fie fur frei hieltet, und es zeigt fich, daß fie eine Stlavin ift, das ift eine hinderniß des Standes und der Eigens schaft.

#### Otter.

Ja, aber herr Dottor, dergleichen Dienstbarkeiten sind nun sublatae, unter und Christen.

### Bartichneider.

Mit Eurer Erlaubniß, herr Pfarrer -

#### Otter.

Ihr mußt mir erlauben, herr Doktor.

### Morose.

Rein, meine herren, ftreitet nicht über diefen Fall, er betrifft mich nicht: geht jum dritten über.

### Bartichneider.

Nun also, der dritte ist votum: wenn einer von beiden das Gelübde der Reuschheit gethan hat. Dieser Umstand aber, wie der Herr Pfarrer auch vom vorigen behauptete, fällt unter uns Christen weg, Dank sei es der Erleuchtung. Der vierte ist cognatio, wenn die

Personen in den verbotenen Graden der Bermandts schaft fichen.

Otter.

Ja, seid Ihr mit diesen Graden befannt, Sir?

Morose.

Rein, sie fummern mich auch nicht, benn ich weiß, sie konnen mir keinen Troft geben.

# Bartschneider.

Es ist aber noch eine Unterabtheilung dieses Sins dernisses, namlich cognatio spiritualis, wenn sie Eure Pathe ist, Sir, so ist diese Heirath unerlaubt.

#### Otter.

Diese Auslegung ift abgeschmackt und aberglaubisch, Herr Doktor, ich kann sie unmöglich gelten lassen. Sind wir nicht alle Bruder und Schwestern und eben so mit einander verwandt, wie Gevattern und Pathen?

#### Morose.

O meh! Um den Streit zu enden, ich mar niemals ein Gevatter, ich habe Zeit meines Lebens nicht Gevatter gestanden. Kommt auf das folgende.

### Bartichneider.

Das funfte ift crimen adulterii, der bekannte Fall. Sechstens, cultus disparitas, die verschiedene Religion: habt Ihr sie schon examinirt, zu welcher Religion sie gehort?

Morose.

Lieber wollt' ich, fie gehorte gu feiner, als daß ich mich damit beunruhigen follte.

#### Otter.

Es fann in Gurem Namen gefchehn.

#### Morofe.

Mein, nein, werther herr, nun das übrige. Meint 3hr, daß wir jemals zu Ende fommen?

### Gutwiß.

Ja, die Halfte hat er schon, Sir. - Nun das übrige. — Seid geduldig, Sir, und hofft.

### Bartschneider.

Siebentens vis, wenn es durch Gewalt oder Zwang geschah.

#### Morofe.

O nein, ce gefchah von mir nur gar zu freiwillig, nur gar zu freiwillig.

### Bartichneider.

Das achte ift, ordo, wenn fie die geiftlichen Burs ben empfangen hat.

#### Otter.

Das ift auch aberglaubisch.

### Morose.

Das schadet nichts, herr Pfarrer, ich wollte, daß fie gleich in ein Kloster ginge.

### Bartichneider.

Neuntens ligamen, wenn Ihr schon vorher, Sir, mit einer andern verlobt wart.

### Morose.

Ich habe mich nur zu schnell in diese Fesseln begeben.

### Bartichneiber.

3chntens bann, publica honestas, woraus folgt inchoata quaedam affinitas.

#### Otter.

Ja, oder affinitas orta ex sponsalibus, und ist außerdem nur leve impedimentum.

Morofe.

Noch weht aus allem dem kein Luft des Troftes auf mich.

Bartichneider.

Gilftens dann, affinitas ex fornicatione.

Otter.

Belches so gut wie die andre, herr Doktor, als vera affinitas gerechnet wird.

Bartichneiber.

Freisich, quae oritur ex legitimo matrimonio.

Otter.

Ganz recht, ehrmurdiger Doktor, und nascitur ex eo, quod per conjugium duae personae efficiuntur una caro —

Morose.

Bei! nun fommen fie in den Bug!

Bartschneider.

Ich verstehe Euch, herr Pfarrer, ita per fornica tionem aeque est verus pater, qui sic generatur -

Otter.

Et vere filius qui sic generatur -

Morofe.

Was nußt mir das alles?

Clerimont.

Mun werden fie hißig.

# Bartichneiber.

Das zwolfte und lette ist endlich, si forte coire nequibis.

#### Otter.

Ja, und dieses ist impedimentum gravissimum, es vernichtet und hebt ganzlich auf. Wenn Ihr manifestam frigiditatem habt, so seid Ihr glucklich, Sir,

### Gutwis.

Nun, so ist ja endlich Trost herbei gekommen. Gesteht nur, daß Ihr ein unfählger Mann seid, und sie wird selber zuerst die Shescheidung suchen.

#### Otter.

Ja, oder auch wenn morbus perpetuus et insanabilis da ist, als Paralysis, Elephantiasis, cher tergleichen —

### Dauphine.

Ja, aber frigiditas ift immer beffer, meine herren.

#### Otter.

Ihr habt recht, Sir, und so fleht es auch im geift, lichen Recht, herr Doktor.

Bartichneiber.

3ch versteh, Euch, Gir.

Clerimont.

Moch eh er spricht.

#### Otter.

Denn ein Anabe oder Kind unter den Jahren fann teine heirath vollziehn, weil es ihm unmöglich fallt, reddere debitum. Go ebenfalls die omnipotentes -

Gutwig.

Die impotentes, Ihr dummer Kerl!

Beifeit gu Dtter.

Otter.

Die impotentes wollte ich sagen, sind minime apti ad contrahenda matrimonium.

Gutwig.

Matrimonium? Gi, Ihr liefert uns unematrimos nisches Latein. Matrimonia! in's Tenfels Namen.

Dauphine.

Du bringft fie aus dem Text.

Bartich neider.

Da wird aber in diesem Falle, herr Pfarrer, ein Zweisel aufgeworfen werden konnen, post matrimonium; daß der frigiditate praeditus, Ihr veresteht mich —

Otter.

Gehr gut.

Bartichneider.

Der nicht fann uti uxore pro uxore, mag habere eam pro sorore.

Otter.

Abgeschmackt! abgeschmackt! abgeschmackt! und durche aus ungulassig!

Bartichneider.

Ihr mußt mir vergeben, herr Pfarrer, ich kann es beweisen.

Otter.

Ihr konnt nichts beweisen, herr Doktor, nichts! Sagt nicht ber Bers Eures eignen Rechts: Haec socianda vetant connubia, facta retractant?

### Bartichneiber.

Das gebiich ift, aber wie ift bies retractare, herr Pfarrer?

Morofe.

D, das hab' ich wohl befarchtet!

Otter.

In acternums Sini ichm and the tele

Bartfoneiber.

Das ift, mit Eurer Erlaubniff, falfch in ber Theologie.

and Ottetare d

Estist falsch, dies ju behaupten. If er denn nicht prorsus inutilis ad thorum? Kann er praesture fidem datam? Das mocht ich wohl wissen.

Bartichneider.

Ja, wie wenn es ihm gelingt convalere?

Otter. .

Er kann nicht convalere, das ist durchaus uns möglich.

Gutwis.

Mein, werther Herr, bort doch auf die gesehrten Leute; fie meinen sonft, Ihr verachtet fie.

Bartichneider. bei at

Ober wenn es ihm nun einfällt simulare frigidum, odio uxoris, ober aus ahnlichen Grunben?

Otter.

So fag' ich, er ist dann adulter manifestus.

Dauphine.

Sie segen es wirklich fehr gelehrt auseinander.

Otter:

Und prostitutor uxoris; so bringt es die Schrift mit sich.

Morofe.

Lieber Berr, lagt mich fort.

Gutwis.

Ihr werdet mich doch nicht fo franken, Gir?

Otter.

Und deshalb, wenn er manifeste frigidus ift, Sir - Barticon ei ber.

Ja, wenn er manifeste frigidus ift, fo geb'ich ju --

Mun, bas mar mein Schluß.

Bartichneiber.

Und auch der meinige.

Gutwig.

Bort boch ben Schluß an, Sir.

Otter.

Miso, frigiditatis causa -

Morofe.

O meine Ohren!

Otter.

Mag sie libellum divortii gegen Euch haben.

Bartichneider.

Ja, divortii libellum wird sie gewiß bekommen.

Morofe.

Liebe Ccho's, schweigt!

Otter.

Benn 3hr bas gefteht -

Bartidneiber.

Bas ich thun wurde, Gir -

Morofe.

3ch will alles thun -

Ottet.

Ich murbe in foro conscientiae befennen -

Bartichneiber.

Weil es auch wirklich mangelt an — Worose.

Moch mehr?

Otter.

Exercendi potestate.

### Bierte Scene.

Die Vorigen, Epicoene fturzt herein, fir folgen hochmuth, Centaur, Amfel, Mistreß Otter, Doble, Gir Amorous.

### Epicoene.

Nein, ich will es nicht tanger ertragen. Laby's, ich bitte Euch, sicht mir bei. Das ift eine folche Rran: fung, wie vorher eine arme Braut noch niemals er; fahren hat, daß an ihrem Hochzeitstage ihr Mann eine Berschwörung gegen sie anspinnt und ein Haufe gedungene Kreaturen sich um ihn versammelt, um ihn zu einer Scheidung zu überreben. Wenn ihr Blut ober Tugend in Euch hattet, meine herren, so wurdet Ihr es nicht bulben, daß sich dergleichen Ohrenblaser um

einen Gatten versammeln, baß folche Storpionen nicht wischen Mann und Fran friedjen. 200 2000

Morofe.

O welche Mannichfaltigfeit und Veranberung in meis ner Quaal!

hodmuth. .. we do

Lagt fie boch burch unfre Bedienten aus dem Saufe prügeln. 4 344 34

Centaur.

3ch will ben meinigen bagu leihen. Same day as in the

Umfel.

Unfre Leute follen fie im Borfaal prellen.

Mftrs. Otter.

Bie es mit einem in unferm Saufe gefchah, Das dam, der durch die Schluffellocher gegudt hatte.

Doble.

Das foll in der That geschehn.

Gutwig.

Saltet noch ein, meine herren und Damen, wollt Ihr nicht erft anhoren, ehe Ihr gur Exefution schreitet?

i Amfel.

3ch murde den Brautigam auch dazu prellen laffen.

Centanr.

Mit ihm foll ber Anfang gemacht werden.

hochmuth.

Ja bei meiner Ehre.

Morose.

े व भागव १ भाग

D ungeheure Richtswurdigkeit lag . noding ichne

Dauphine.

Lady's, haltet um meinetwillen ein!

Sochmuth.

Ja, um Gir Dauphine's willen.

Centaur.

Er hat über uns zu befehlen.

Amor. La Foole.

Er ift ein fo murdiger Chelmann, als nur einer hier in ber Stadt gefunden werden fann.

Gutwig.

Scid furz, Sir, und bekennt schnell Euer Unvers mogen, sie wird sich so schnell wie ein Feuer von Such reißen, um Such los zu werden, wenn sie es nur nens nen hort, sie wird gewiß nicht bei Such bleiben, sie wird so vor Such fliehen, als wenn Ihr wegen der Pest gezeichnet wart.

Morofe.

Lady's, ich muß Euch alle um Bergebung bitten -

Gutwig.

Still Ladn's!

Morofe.

Wegen einer Beleidigung, die ich Eurem ganzen Geschlechte zugefügt habe, indem ich mich mit dieser schonen und tugendhaften Dame verheirathete —

Clerimont.

Sort ihn, werthe Lady's.

Morofe.

Da ich mich einer Unvermögenheit bewußt bin, die ich, bevor ich mit diesen gelehrten Leuten sprach, zu verheimlichen dachte

Gutwis.

Da nun aber durch fie fein Gewissen mehr geschärft ift, so ift er willens, sie bekannt ju machen und Euch badurch Genugthuung ju geben, daß er dffentlich um Eure Berzeihung bittet.

2mfel.

Pfui über die miggeschaffene Rreatur!

Sochmuth.

Dergleichen wolltet Ihr einer jungen Dame zumuthen? Mftrs. Otter.

Einem Frauenzimmer, von ihrem Temperament?

Epicoene.

Still, das ist ein Anschlag, ein Anschlag! ich bin schon auf der Spur, Lady's. Das ist nichts als eine verratherische Erfindung von ihm.

Morofe.

Dug ich dergleichen über mich ergehn laffen?

Epicoene.

Doch, Lady's, nehme ich ihn mit allen feinen Fehlern.

Morofe.

Das Schlimmfte von allem!

Clerimont.

Nicht mahr, Dottor, dann ift es keine Scheidung, wenn fie nicht einwilligt?

Bartichneider.

Nein, wenn ber Mann frigidus ift, so geschieht es de parte uxoris, daß wir im Geses libellum divortii zugestehn.

Otter.

Chen fo ift es in ber Theologie.

### Morofe.

Schlimmer, fclimmer als bas Schlimmfte.

### Gutwis.

Nein, Sir, verliert ben Muth nicht ganglich, noch ein Studchen hoffnung ist übrig, wenn auch unser Troft fast ganglich verweht ist. Elerimont, führe doch Deine beiden Nitter auf. Was war doch das, herr Pfarrer, was Ihr vorher wegen error qualitatis sagtet? Dauphine, flustre doch der Braut zu, daß sie thut, als wenn sie schuldig und beschämt ware. Beiseit.

#### Otter.

Sir, in errore qualitatis, mas der herr Doktor vergaß zu citiren, wenn sie gefunden wird corrupta, dieses ist entehrt, oder geschwächt, und sie war provirgine desponsa, als eine Jungfrau vermählt —

Morofe.

Mun bann, Gir?

#### Otter.

Dieses macht dirimere contractum und überdies irritum reddere.

## Gutwig.

Wenn dies mahr ift, fo find wir ja von neuem gludlich, Sir. hier ift ein Paar von wurdigen Rittern, das Euch dies befraftigen wird.

Doble.

Bergeiht, lieber Berr Clerimont.

Amor. La Foole. .

Ihr mußt uns entschuldigen, Berr Clerimont.

#### Clerimont.

Rein, Ihr mußt es nun bestätigen, Ritter, ba hilft nichts; ich will mich nicht von Euch, noch von irgend

jemand hintergehn laffen. Ihr wißt doch, daß Ihr es mir gefagt habt?

Doble.

Ift dies edel, Gir?

Gutwig.

Sans Doble, er ist schlimmer als Sir Amorous, noch um vieles hisiger. Beifelt ju Doble. — Sir Amorous, hutet Euch, es steden wohl zehn Doblen in dem Cleris mont. Beifeit ju Amorous.

Amor. La Foole.

3ch will es geftehn, Gir.

Doble.

Wollt Ihr, Sir Amorous? Wollt Ihr Namen ver: legen?

Amor. La Foole.

Ich bin entschlossen.

Gutwiß.

Das mußt Ihr auch fein, Sans Dohle: was kann Euch denn gurud halten? Sie ift nur ein Beib und im Unglud. Er wird fich darüber freuen.

Doble.

Wird er? Ich dachte, er wurde bofe darüber werden.

Clerimont.

Ihr mußt schnell machen, Ritter, es muß bei meisner Seele geschehn.

Gutwiß.

Wenn es fein muß, so wollen sie es auch thun, was sie fagen. Sie wollen nicht wieder gurud treten. — Sest seine Geduld nicht auf die Probe. Beifeit zu beiben.

Doble.

Es ift in der That mahr, Gir.

Amor. La Foule.

Ja, ich verfichr' Euch, Sir. andie bie namit

Morofe.

Bas ift mahr, meine Berren? Bas verfichert 3hr?

Doble.

Dag wir Gure Braut gefannt haben, Gir -

Amor. La Foote. Ante mite

Auf gewisse Beise. Sie war unfre Gebieterin, oder

Clerimont. ......

Ihr mußt gerade heraus sprechen, Ritter, wie 3hr gegen mich gethan habt.

Otter. . Bu -

Ja, die Frage ist, ob es carnaliter geschah oder nicht?

Amor. La Foole.

Carnaliter? Wie fonst, Gir?

Es ift genug. Gine vollige Bernichtung!

Epicoene.

O ich bin verloren! ich bin verloren!

Morofe.

Dich muß Euch verehren und vergottern, meine Betren!

Epicoene.

Ich bim verloren!

1 1 10

Morofe.

Ja, meine hand habt Ihrwerloren, Dank fei es diesen Rittern. herr Pfarrer, Euch will ich noch bes sonders danken. Giebt ihm Gete. Centaur.

Saben fie's geftanden?

Amfel.

D pfui uber biefe Angeber!

Gutwis.

Ihr feht nun, Mesbames, auf welche Rreaturen Ihr Eure Gunft verschleudert habt.

Sochmuth.

3ch murbe gegen fie protestiren, Madchen, als gegen geprügelte Ritter, die fein gultiges Beugniß ablegen konnten.

Mftrs. Otter.

Die arme Dame! Wie fie fich's ju Bergen nimmt!

Bochmuth.

Sei ruhig, Morofe, ich liebe Dich deswegen nur um fo herzlicher.

Centaur.

Ich ebenfalls, das schwor' ich Dir gu.

Bartichneiber.

Aber, meine herren, es ift doch nicht feit dem Matrimonium geschehn?

Doble.

Beute nicht, Berr Doftor.

Amor. La Foole.

Mein, Gir, nicht heute.

Bartichneiber.

Nun so sage ich benn, was auch vorher geschehn sein mag, bas Matrimonium ist gut und vollkommen, ber wurdige herr Brautigam mußte benn ausdrucklich vor

vor Beugen fie befragt haben, ob fie fei Virgo ante nuptias.

Epicoene.

Dein, bas hat er nicht gethan, ich verfichre Guch, Berr Doftor.

Bartichneiber.

Wenn er biefes nicht beweifen tann, fo ift es ratum conjugium ohngeachtet aller Pramiffen, fie tonnen auf feine Beife impedire. Und diefes ift mein Urtheil, welches ich ausspreche.

#### Otter.

Ich bin ebenfalls ber Meinung bes herrn Doktors, Sir, wenn 3hr, die Frage nicht ante nuptias gethan babt on the state of the same of the

# Morofe.

O mein Berg! willft bu brechen? willft bu brechen? bas ift schlimmer als von allen Schlimmften bas Schlimmfte, mas nur die Solle erfinnen tonntel Gine DeBe heirathen! und fo viel garm!

Dauphine, ja n

Gi, ich nehme jest ein offenbares Bundnig gwifden diefem Doftor und Pfarrer mabr, einen Edelmann gu mißbandeln. 36r finnt barauf, ihn ju franten. 3ch bitte Guch ju gehn, meine Freunde. Und ich fomme auf den Berbacht, meine herren, daß 3hr an dem Romplotte ebenfalls Theil nehmt. Gir, ift es Euch gefällig, mich anzuhoren?

#### Morofe.

D fprich nicht ju mir, raube mir nicht bas Bergnus gen, Reffe, fillfcweigend zu fterben.

#### Dauphine.

Sir, ich muß mit Euch fprechen. 3ch bin nun feit

lange Guer armer verachteter Better gewesen, und mancher unwurdige Bedante hat Euch gegen mich verhartet: aber nun follt Ihr gewahr werden, ob ich Euch und Guren Frieden liebe und fie ber gangen Welt vorziehe. 3ch will Euch nicht lange verdruflich fallen, Gir: wenn ich Ench von diefer ungludlichen Parthie gang und augen: blicklich losmache nach aller blefer Berwirrung, jest, ba 3hr fast in Bergweiffung felb -

Morose.

Es ist nicht möglich!

fran Dunnit to Dauphine. aliene alle duff

Daß Shr niemals , auch nur mit einem Gemurmel davon beunruhigt werdet, mas foll ich dafur hoffen, ober von Euch verdienen?

The of at him to more come was and the

D, was Du willft, Deffe! Dich felber follf Du Dauphine. 3m invormal vgroßt

Soll ich dann funftig Eure volltommene Gunft und पुष्य १ : अर्थे : असाद्याः Liebe befigen?

Morofe.

Das, und alles andre daneben. Dache Dir felber Deine Bebingungen. Dein ganges Bermogen ift Dein, nimm es bin, ich will Dein Mundel werden.

Dauphine.

Rein, Gir, fo unbillig will ich nicht forbern.

Epicoene. by afte dete

Wird Gir Dauphine auch mein Feind?

Dauphine.

Ihr wift, ich habe Guch ichon febr lange geboten,

Onfel, daß Ihr mir von Eurem Bermögen, welches funfzehn hundert des Jahrs beträgt, nur funf hundert, so lange Ihr lebt, bewissigen möchtet, und mir das andre nach Eurem Tode versichern! ich sowohl wie meine Freunde haben oft in Euch gedrungen, eine Schrift zu unterzeichnen, wozu Ihr aber niemals irgend eine Neigung bewieset. Wenn es Euch nun gefällig ware —

Morose.

Du follft es haben, Reffe, ich will es thun und mehr.

Wenn ich Euch nicht Augenblicks und fur immer von dieser Angst befreie, so soll es in Eurer Gewalt stehn, und alle Gegenwärtigen mogen Zeuge fein, Eure Schenstung zu widerrufen, und ich will ber Stlave deffen auf Zeitlebens bleiben, dem Ihr mich schenken wollt.

Morofe.

And our medit

Bo ift die Schrift? Ich will fie unterfregeln, ober auch ein teeres Blatt, und Du magft Deine Bedingungen barüber schreiben.

Epicoene.

Uch ich armes, hochst ungludseliges Daboben!

Sochmuth.

Wird Sir Dauphine das thun?

Epicoene.

Guter Gir, habt doch Mitleiden mit mir.

Morofe.

D, mein Neffe tennt Euch gewiß. Fort, Krofodill! Centaur.

Er thut es gewiß nicht anders, als aus guten Grunden.

Dauphine.

Sier, Sir. Giebt tom ein Pergament.

Morofe.

Gieb mir die Feder, Neffe, ich will alles unterschreiben, untersiegeln, was Du willst, um nur erlost zu werden. Du bist mein Erretter. Dier überliefre ich Dir die Berschreibung. Fehlt ein Wort darin, oder ist eins mit falscher Orthographie geschrieben, so sage ich hier im vorans — ich will keinen Bortheil daraus ziehn. Giebt die Schrift zurud.

Dauphine ber ber Epicoene bie Peride abnimmt.

So ist hier Enre Erldsung. Sir, Ihr habt einen jungen Menschen geheirathet, den Sohn eines Edels manns, den ich seit einem halben Jahre auf meine Unfosten und dieses Plans wegen auferzogen habe, der jest gelungen ist. Was sagt ihr nun, herr Doktor? das ist, wie ich hoffe, ein justum impedimentum, error personae?

Otter.

Ja, Sir, in primo gradu.

Bartichneiber.

In primo gradu.

Dauphine, ber ihnen die Bertleidung abnimmt.

Ich danke Euch, werther Doktor Bartschneider und Pfarrer Otter. Ihr seid ihnen verbunden, Sir, daß sie sich Eurentwegen diese Muhe gegeben haben, auch meinem Freunde Gutwiß, der ihnen die Kleidung zu ihrem Amte verschaffte. Nun mogt Ihr hincingehn und ausruhn, nun mogt Ihr, so viel Ihr nur wollt,

in der Stille bleiben. Rorose geht ab. Ich will Euch nicht beunruhigen, bis Ihr mich mit Eurem Begrabniffe beunruhigt, und ich grame mich nicht darüber, wie bald das geschehn mag. Bartschnetber, Dein freies haus will ich Dir bestätigen. Dante mir nicht, außer mit dem Beine, Bartschneiber. Und Som Otter, Eure Prinzeß soll mit Euch verschhtt werden. Nun, meine herren, warum seht Ihr mich so an?

Clerimont.

Ein junger Mensch!

Dauphine.

Ja, Miftres Epicoene.

## Gutwig.

But, Dauphine, Du haft Deine Freunde um die schonfte Bluthe Deiner Erfindung betrogen, indem Du ihnen diefen Theil Deines Plans verborgen haft: aber es Schlage Dir ju allem Guten aus, mein Freund, benn Du haft es verdient. Und, Clerimont, dafur, daß Du die beiden, fo unerwartet, jum Geftandniffe gebracht haft, fage ich Dir herzlichen Dant. Dun, Sir Doble und Sir Amorous, Ihr feht nun die Dame vor Euch, die Euch ihre Gunft geschenft hat! Bir danten Euch alle, und das follten die Frauenzimmer hier auch thun, vorzüglich dafür, daß Ihr fie belügt, wenn Ihr auch nicht bei ihnen liegt. Go habt 3hr es auch gemeint, nicht mahr? Dafur eben, daß wir dies heute an Euch erwies fen haben, follte Guch diefe Amazone, diefer Ritter des Gefchlechts tuchtig ausprugeln, gur Strafe ber gemei: nen Berleumdungen, welche die Damen von folchen Gimpeln, wie 3hr feid, erleiden muffen. 3hr feid fo

beschaffen, daß wenn tein Berdienst ober Glud Euch hoffen lagt, fie felber ju genießen, fo mußt 3hr auf ihren Namen lugen und ihre Ehre muß barunter leiden. Fort, Ihr gemeinen Motten bes guten Rufes diefer, fo wie aller Damen! Geht auf Reifen, um neue Grimaffen und Berbeugungen zu lernen und fommt mit neuen Erfindungen gurud, um ausgelacht zu were ben. Doble und Amorous gehn ab. -Mesdames, 3hr seid über diese neue Metamorphose verstummt! hier fteht die, die Gure Ghre geracht bat. Butet Guch funftig vor bergleichen Infetten. Lagt es Guch auch nicht beunruhigen, daß Ihr biefem jungen Manne einige von Euren Geheimniffen offenbart habt, er ift fo ziemlich erwachsen, und wird innerhalb zwolf Mon, ben Guer aufrichtiger Berehrer werden. In Diefer Beit wollen wir uns fur fein Stillschweigen verburgen, wir von feiner Schweigsamfeit fo viel zu erzählen wife Eritt vor. Bufchauer, wenn biefe Ros modie Euch gefallen hat, fo feht luftig auf und flaticht in die Sande, nun Morofe fort gegangen ift. Bielleicht, daß diefes Bes raufch ibn beilt, ober ihm wenigstens gefållt.

MIle gehn ab.

# Die Theegesellschaft.

Luftfpiel in Ginem Aufguge.

1 7 9 6.

## Personen.

Ahlfeld.
Julie, seine Richte.
Baron von Dornberg.
Geheime Rath Wagemann.
Referendarius Berger.
Werner.
Zustizkommissarius Ehlert.
Rothmann.
Eine alte Frau.
Walther, Ahlselds Bedienter.
Ein Bäckerknecht.

Die Scene ift in Berlin.

## Erfter Muftritt.

## (Werners Bimmer.)

Berner. Chlert in Stiefeln, Rod und Ueberrod, mit einem langen Stod mit feibenem Banbe.

## Berner.

Unt wie lebst Du? — Mich freut es, nur endlich Dich einmal wiederzusehn! — Du hast Dich in den paar Jahren recht verandert!

## Chlert.

Das Amt, das man betommt, ber Berftanb, ber einem zuwächst, konnen ben Menschen zu einem gang andern Geschöpfe machen.

Berner.

Und Du bift zufrieden? glucklich?

Chlert.

So fehr man es nur fein fann.

#### Berner.

Ich habe in manchen Stunden eine recht innige Sehnsucht gehabt, Dich wiederzusehn, Dich wieder so vor mir ju haben, — und nun ift es mir endlich so gut geworden. Du mußt mich auch darum nicht so schnell wieder verlassen.

## Chlert.

Je nun, einige Tage bliebe ich wohl hier, aber dann muß ich weiter reifen. — Mit Erlaubniß — Er legt Stock

mir Dut ab, und gieht ben neberrod aus. Sieh, ber Mensch hat gewöhnlich seine Absichten, wenn er reift, so auch ich. Ich komme nachher wieder über Berlin zuruck, und habe benn die Ehre, Dir zugleich meine junge Frau vorzusstellen.

Berner.

Ei, ei! und bavon habe ich fogar nichts gewußt?

Chlert,

Ich wollt's Dir immer fchreiben, und bann warb es mir wieder leid. In einem Briefe hab' ich's Dir boch zu verstehn gegeben; ich habe gern manches mit mir felber geheim; aber ich konnt's boch nicht lassen.

Berner.

War bas eine ber Brief mit ben vielen juriftischen Flosfeln?

Chlert.

Gang recht, eben ber; ich dachte gleich, daß Du nicht fo recht flug daraus werden wurdeft, und darum wurde ich eben so vertraulich.

Berner.

Du bift und bleibft ber Alte.

Chlert.

Und wie geht es Dir? — Du siehst nicht recht munter aus.

Berner.

Und doch bin ich es - Gefällt es Dir in Sudpreufen noch immer?

Chlert.

Warum nicht? — Die Menschen find Narren, wenn sie nicht dort leben wollen. Die Gefellschaft ift nun freilich nicht die beste; aber man gewähnt sich an alles.

Werner.

Gefellschaft? - Ich muß immer lachen, wenn ich bas Bort bore! - Wo ift fie benn gut?

Ehlert.

Aber in einer Residens -

Werner.

Ach lieber, ehrlicher Freund, man kömmt hier zus sammen wie anderswo: man verläumdet, lügt, rezenssirt, und ennunirt sich hier troß der kleinsten Stadt in der Welt. Man kann aus einem Hause in das andre gehn, — es bemerken, wie das gesellige Thier, Mensch genannt, unter einer Menge seiner geistreichen Mitzbrüder sigt, und von Herzen gahnt. Ich war einmal Thor genug, Gesellschaft zu suchen, — wie bald kam ich aber davon zuruck!

Chlert.

Ei! Ei! was Du mir fagst? — Aber Du schriebst mir einmal von interessanten Frauenzimmern, Die Du kennen gelernt hattest.

Berner.

3ch weiß es wohl. Es ging mir wie den Rindern, die mit ihren Puppen sprechen und diese wieder sprechen laffen, und dann über ihre eignen Einfälle sich herzlich freuen.

Chlert.

Du bift der mahre Limon von Berlin.

Berner.

Nein! denn es giebt hier nichts zu haffen, die Menschen find zu armfelig bazu.

Chlert.

Ei! wie bitter!

#### Berner.

Doch, genug davon. Man kann wenigstens immer etwas Gescheidteres thun, als auf die Menschen schims pfen. — Geht die Reise nach der Frau weit?

Chlert.

Etwa zwolf Meilen.

Berner.

3d muniche Dir von Bergen Glud.

## Chiert.

Schon Dank! — Nun, daß ich gleich nach dem Wichtigsten frage, — wie ist denn Dein Casus? Ist der Prozeß der Liebe nunmehr zu Ende? Julie, — ei! Du machst sa ein wahres Nomeo: Gesicht! — Doth kein Trauerspiel, kein verllebter Zwist, kein Schießen und Erstechen? — das wolle Gott verhüten!

## Berner.

O las Deine altfrantischen Spage! — Es giebt ficher nichts lächerlicheres und bejammernswurdigeres, als wenn sich zwei Leute einbilden, daß sie sich lieben: — aber vollends der Bertraute, der sich dann zwingt, Theil zu nehmen, zu rathen und zu troften, — o laß diese Rolle fallen, sie ist Deiner ganz unwurdig.

## Chlert.

Mun, nun, - Du bift heut nicht aufgelegt.

#### Werner.

Gerade umgekehrt: so lustig als ich selten bin, besonders weil ich Dich wiedersehe. — Ses Dich nieder, ich will nun ganz aufrichtig mit Dir sprechen, denn ich hasse nichts mehr, als wenn ein Freund bem andern die Worte aus dem Munde zerren muß. —

Was ist es denn mehr? ich habe mich lächerlich gemacht, wie schon tausend andre vor mir gethan haben.

## Chlert.

Bald hatt' ich über bas Sprechen vergeffen: — hier hab' ich Dir Briefe von einigen andern Freunden mitgebracht. er öffnet die Brieftaiche und glebt fie ihm.

#### Berner.

3ch dante Dir.

#### Chlert.

Nun? — Ich glaubte aber ohne Spaß zur hoche zeit zu fommen.

Berner,

indem er bie Briefe aufbricht und nachläffig lieft.

Du, — was Teufel!

Chlert.

Was ist Dir?

Berner.

Co, fo? - Er fist nachdentend.

## Chlert.

Bas willft Du? - Paufe. Er fieht auf, und blattert in einem Buche.

Berner.

Ges Dich nieber.

#### Chlert.

Der Matthisson ist doch ein schöner Dichter. — Es ist die neuste Ausgabe, nicht wahr?

#### Berner.

Ja boch. — Ebtert fest sich wieder. Wie ich Dir sage, es hatte fast so zutreffen können, — aber Gotte lob! es ist nicht geschehen.

Chlert.

Gottlob?

Berner.

Es giebt doch warlich nichts lächerlicheres, als sich die hande zu drücken und zu seufzen: — Geliebte! — Theure! — und denn heimlich zu gahnen, zärtlich Absschied zu nehmen, und morgen wieder das langweilige Spiel von vorn anfangen. — Also, — um ein altes und mir sehr fatales Wort zu brauchen, — ich war verliebt!

Chlert. :

Und es ift nun gang vorbei?

Berner.

Bollig! zwar gab ich nicht die erfte Beranlaffung, und bas murbe vielleicht manchen andern an meiner Stelle fehr argern.

Chlert.

Maturlich.

Berner,

Julie schien mich zu lieben, bis ein gewisser abges schmackter fremder Baron auftrat, der mir bald im ganzen hause den Rang ablief. — Aber ich muß lachen, eben durch diese Briefe hier, — laß es gut sein. Es andert sich vielleicht noch vor heut Abend vieles.

Chlert.

Bie so?

Berner.

Sie hob nun bas Berftandniß mit mir auf; — ber Oheim, ein glter Marr, that endlich auch bas feinige. —

. Chlert.

3ch habe Briefe an ihn, - ich nahm fie mit, um

ihn tennen ju lernen, weil ich glaubte, er murde Dein Bermandter werben.

#### Berner.

Du verlierst an der Bekanntschaft nicht viel. Es ist ein eitler unwissender Mensch, der desto mehr Borte macht, je weniger er denkt: er spricht über alles, weil er den Grundsaß hat, daß man doch wenigstens über alles ein Wort sprechen könne; weil er sich nicht auszudrücken weiß, so bereichert er unsre Sprache immer mit einer Menge von neuen Wörtern, — was er in der vorigen Minute behauptet hat, vergist er in der folgen, den, und widerspricht sich unaushörlich, um nur das Gespräch nicht abzubrechen.

Chlert,

Ein mahres Driginal.

166

Berner.

Dieser fühlt sich naturlich durch einen golichen Gemal seiner Richte so geehrt, daß ich bald in den hintergrund, Clairobscur, in ein Dammerlicht gerieth, wie er sich auszudrücken pflegt. — Ich bin übrigens noch sein guter Freund; ja ich bin heut sogar zum Thee und Abendbrod gebeten, aber ich werde nicht hingehen.

## Chlert.

Du nimmft bie gange Sache boch febr leicht.

### Berner.

Sol der henter alle Ernsthaftigfeit! Es ift mit bem ganzen Leben nichts, und nun vollends noch ein sauer Gesicht zu machen, ift die unnugeste Mube, die man sich nur immer geben kann.

Chlert.

Du bift aber ju leichtfinnig.

#### Berner.

Als ich verlicht war, nahm ich alle Dinge sehr wichtig; ich ging mit meiner Braut in die Komddie und sah mit großer Andacht Roßebne's Stucke; ich raisonnirte sehr grundlich über ben Bortrag der hiesigen Prediger; ich las, um meinen Geschmack in einer guzten Balance zu erhalten, die Literaturzeitung: ich ging selbst im schlechten Wetter mit seidenen Strumpsen, und las ihr mit vieler Nührung den Woldemar vor; — ich — furz, lebte so gescheidt und bedächtig, als man es nur verlangen kann; aber das hat jest alles der Henker wieder geholt. Ich sing sogar schon an, mich nach einem Amt umzusehen, um außer meinem Bers mögen noch ein andres Einkommen zu haben; denn, so wie man vernünstig ist, hat man auch eine große Liebe zum Gelde.

## Chlert.

Ei, ei! Du übertreibst wieder einmal! — Und wie lebst Du denn nun jest?

#### Berner.

Befchreiben lagt es sich schwerlich. — Ich kann halbe Tage sigen, und an nichts denken, oder aus dem Fenster sehen und mit den Bekannten sprechen die vorsübergeben, oder mir einige Eramersche Romane holen lassen, die ich mir denn selber vorlese, — manchmal hab' ich schon gewünscht, ich konnte Taback rauchen.

Chlert.

Bunderlicher Mensch!

Werner.

Oft 'geh' ich nach dem Thiergarten, ober betrachte

unter den Linden die seltsamen Menschengesichter; in den Zelten hor' ich oft der Musik und den Leuten mit großer Andacht zu, und mache mir dann weiß, ich hore Ronzert und Gespräch. Des Abends lauf ich herum, seh' in den Ruckfasten, wie sich Pilatus die Sande wäscht, oder Herodes zum Fenster heraussieht; oder ich sige in einem Bierkeller und erfahre die neuersten Borfälle aus den Zeitungen.

## Chlert.

Liefest Du die Zeitungen nicht mehr? — Du warft einmal ein großer Politifer.

#### Berner.

Reine einzibe. Das ewige Schlagen und Buruck, ziehn, die Baterlandsliebe und das Gleichgewicht von Europa, das Direktorium und Pitts Maagregeln, — alles, alles ist mir gleich zuwider! daß es die andern nicht auch endlich überdrußig werden!

## Chlert.

Du bift und bleibst ein wunderlicher Schwarmer.

#### Werner.

Wie man's nimmt. — Lieber Freund, man kann auch in der Thorheit selbst vernünftig sein; — die meissten Menschen aber fassen nur einen Zipsel und schlep, pen das übrige hinter sich, so, daß bald einer hie, der andre dort darauf tritt. Wenn man sie aber ganz wie einen Mantel um sich nimmt, und geht so durch die Welt hin, so halt sie vortresslich warm.

## Chlert.

Nimm's mir nicht übel, ich bin Dein guter Freund, — das flingt fo ein bischen geniemäßig.

#### Berner.

Mag's klingen wie es will; jeder hat seine Art zu leben und die Sachen anzusehen; behate Gott, daß alle Menschen auf eine und dieselbe Art vernünstig marren! — Ich versichere Dich, daß ich manchmal lieber den Sprüchen von alten Wahrsagerweibern zuhore, als die gewöhnlichen vernünstigen Bucher lese.

## Chlert.

Dagegen lagt fich nun nichts fagen. — 2m Ende bift Du doch noch verliebt.

#### Werner.

36? - Es ift freilich eine eigene Luft, fich felbft jum Beften ju haben, aber ich freue mich beren. -Wegen meiner Geltsamfeit hat fich jest ein Narr an mich gehangt, ber fich fur meinen Freund ausgiebt. Er beobachtet mich wie einen Rometen, theils um aus mir einen poetischen Stoff ju giebn, (denn er macht Berfe, und Stude, und bergleichen,) theils um fich vor der Ginseitigkeit ju huten, in die ich nach feiner Idee verfunten bin; er geht daher noch mit einigen andern Rarren um, die ihn wieder von ber andern Seite auf die rechte, in der Mitte liegende Bahn gu: rudtreiben follen. Er lebt in einer ewigen Beobs achtung, und hat baher unmöglich Beit, Erfahrungen ju fammeln; er nennt mich Rerichen, Biebermann, brudt mir die Sande und geht mit mir fpazieren. 3ch fann ce nicht laffen zu übertreiben, wenn er bei mir ift, und fo erichein' ich gewiß nachstens in einem recht abgeschmackten Buche, auf die ausführlichfte Art abgehandelt, und in bas grellfte Licht geftellt.

## Ehlert.

Bor dem Menschen muß man sich huten. — Bie heißt denn der?

Berner.

Rothmann.

Chlert.

Je, den kenn' ich noch von alten Zeiten her. —

Berner.

Gewiß diefer icone Geift. Er öffnet die Thur.

## 3meiter Auftritt.

Borige. Rothmann, ber mit vielen lintifchen Budlingen bineintritt.

## Rothmann.

Guten Abend, wie gehte? — Ei sieh da, lieber Ehlert! — Kommen Sie auch einmal wieder nach Berslin? Sie sehn recht wohl aus; Sie sind wohl immer noch recht gesund?

Chlert.

Ja.

Berner.

Er ift jest Juftigfommiffarius und Brautigam.

## Rothmann.

Da gratulire ich von ganzem herzen. — Sie haben recht, der Mensch ist immer noch nicht, — wie soll ich sagen, — so ganz glucklich, — so ganz ein wahrer Welts burger, — bis er verheirathet ist.

Chlert.

Ja. —

Rothmann.

Und wenn man denn auch eine Wirthschaft führt, fo muß man es schon aus denomischer Ruckschatthun.

Chlert.

Ja. —

Rothmann.

Apropos! Berner! man fpricht ja wieder von einem turfifchen Gefandten.

Berner.

60?

Rothmann.

Und morgen find die neuen Arfadier.

Chlert.

Die neuen?

Werner.

Der Litel ist ein wenig unverständlich, so wie das neue Sonntagskind. Man glaubt, das Neue lockt.

Rothmann.

Und Rofegarten hat eine neue Efloge gefchrieben.

Chlert.

Ift fie gut?

Rothmann.

So, fo! Sie konnte beffer fein. — Rächstens werden wir in Berlin wieder die Affen Akademie haben.

Chlert.

Das ift ein wunderlicher Titel.

#### Berner.

Du weißt sa, daß der Affe ein nachahmendes Thier ift: warum foll er nicht einmal auch fo nachahmen?

Rothmann.

Sie reifen wohl blos durch Berlin?

Chlert.

Blos durch.

Rothmann.

Ach das Reisen ist eine herrliche Sache, — man sieht so viel Neues, man kömmt immer zu neuen Gegenstäns den, man bleibt nicht so an demselben Orte.

Chlert.

Ja, das ist mahr.

Rothmann.

Lieber Werner, seid einmal ein gescheidtes Rerle chen, und geht noch ein wenig mit mir unter den Lins den: — wenn es Ihnen nicht zuwider ist.

Chlert.

O im geringften nicht.

Rothmann.

Es ift boch gut, wenn man zuweilen ausgeht.

Chlert.

Ja wohl.

Rothmann.

3ch bin heut Abend bei herrn Ahlfeld jum Souper.

Berner.

3ch auch, aber ich habe fast feine Lust hinzugehn.

Rothmann.

Mun fo wollen wir heut Abend zusammen bleiben. XII. Band. 24

#### Werner.

(Der fatale Mensch!) — Ober, wie war's, Ehlert, wenn wir alle ju Ahlfeld gingen? — Ich stelle Dich vor, — Du giebst Deine Briefe ab; —

Chlert.

Wenn Du meinft.

Werner.

Du wirst Dich freuen, ben Mann fennen zu lernen.

Chlert.

Aber ich bin nicht angezogen.

Werner.

Du fommst von der Reise: wer wird sich um folche Rleinigkeiten tummern! — Ich gehe und ziehe mir nur einen Rock an, ich bin sogleich wieder da.

## Dritter Auftritt.

Chlert, Rothmann.

Rothmann.

Ja bas ift mahr, bas ift einer von den Borgugen in folchen Stabten, wie Berlin, bag man sich gar nicht zu geniren braucht.

Chlert.

Ja wohl.

Rothmann.

Und hier ift der Con darin gang vorzüglich gut, man ift allenthalben wie zu hause, man handelt und fpricht, ohne eben sehr auf sich Ucht zu geben.

## Ch lert.

60?

Rothmann.

Bei Ahlseld ist es sehr angenehm, es ist ein Mann ohne große Gelehrsamkeit, aber von einem sehr natür: lichen hellen Berstande.

Chlert.

Das ift beffer als Gelehrsamfeit.

Rothmann.

Sie kennen ihn nicht perfonlich? - O da werden Sie eine fehr liebe Bekanntschaft machen.

Chlert.

Ich bin aber wirklich so im Negligee, — ich werde mir wenigstens diese Sporen anlegen, damit ich mich boch um so cher entschuldigen kann.

Er macht fich Sporen an , die auf einem Tifche liegen.

Rothmann.

Sie hatten es wirklich nicht inothig, denn es wird auf so etwas gar nicht mehr gefehn. herr Werner geht oft hin, ohne angezogen zu fein. Das ift ein ganz charmanter Mann, ein wahres Original.

Chlert.

Ja. — Sagen Sie mir doch, kommen die Schnal, len in, oder auswendig?

Rothmann.

Auswendig, Lieber!

Chlert.

3ch reite eben nicht viel, und ba -

Rothmann.

Es giebt fehr wenige eigentliche Originale in Berlin,

24'

Leute von Sumor und Gift; - ber herr Berner ges bort zu diefen, und da halte ich mich besonders an ihn.

## Chlert.

O0?

Rothmann.

Wenn man Menschen ftudiren will, muß man folche gang vorzüglich auffuchen.

Chlert.

Sie find, wenn ich fragen darf, ein Schriftsteller?

Rothmann.

So ein wenig, — unbebeutend, wenn ich fo fagen barf; — man ift in einigen Blattern fehr gutig und nache fichtsvoll gegen mich verfahren, und baher meinen einige Menschen, ich mare ftolz.

Chlert.

Man wird verfannt.

Rothmann.

Ich suche mich auf manche Zweige der Dichtkunst zu appliciren, die noch wenig bearbeitet sind; man kann bort noch am ersten Original sein.

#### Chlert.

Als ich junger war, liebte ich auch die Poefie fehr, besonders das Trauerspiel. — Es ift doch herrlich, wenn wan in einem Stucke so recht von Bergen weinen kann.

## Bierter Muftritt.

Borige. Werner angekleibet; er hat bie Briefe in ber Hand.

Berner.

3ch ftebe nun gu Befehl.

Rothmann.

Run, so wollen wir gehn. Wir konnen nachher gleich gusammen gu herrn Uhlfeld gehn.

Chlert, nimmt But und Stod.

Du wirst es mir nicht übel nehmen, ich habe mir wenigstens Deine Sporen -

Berner,

ftedt die Briefe ein,

Du fiehst gang reitermäßig aus. — Aber was hen: fer ift das für ein Stock, und das Band?

Chlert, beichamt lacheind.

Meine Braut hat ihn mir vor drei Jahren halb im Spaß geschenkt. —

Berner.

Und da mußt Du ihn in Ehren halten, das ist Recht. — Aber weißt Du denn gar nicht, daß Du die drei Nationalfarben am Stocke tragst.

Rothmann.

Wirklich, das Band ift tricolor.

Chlert.

Der Tausend! daran habe ich noch gar nicht gedacht.

Werner.

Ift's gefällig? — Er öffnet die Thur, tehrt aber in derfelben noch einmal um. Ehlert!

Chlert.

Was willst Du?

Werner.

Saft Du noch Deine alte Mode, immer Unspielungen zu machen?

Chlert.

Bie so?

Berner.

Ich bitte Dich, mich bort bamit zu verschonen.

## Fünfter Auftritt.

(Bimmer bei Ahlfelb.)

Ahlfeld, Balther.

Uhlfeld.

Saft Du mich verstanden?

Balther.

Gang mohl, vollfommen wohl.

Uhlfeld.

Ordentlich muß alles fein, nichts mangeln, wenn fo gleichsam die Tifchzeit herannahen will.

Walther.

Es foll alles im vollkommnen Upparat fein.

26 bifeld.

But; das ift mir lieb. — Du haft Recht, im voll:

fommnen Apparat, und dazu muffen alle Praparativen auf die gehorigste Beise beforgt werden.

## Balther.

Daß zum Beispiel der schone Tafelkuchen seine riche tige Opposition auf dem Tische findet.

## Ahlfeld.

Gang recht; Du verstehst mich vollfommen, wie ich ce meine. Batther ab.

## Sechster Auftritt.

Ablfeld, Julie.

## Ablfeld.

Nun mein Kind! — Ei, Du haft Dich ja recht schon herausgepußt.

## Julie.

Sie munichen es ja, und der Baron fieht es auch gern.

## Ahlfeld.

Wohl, volltommen wohl, da bift Du auf dem wahren Punkt. Es freut mich, daß Du Dich immer mehr in Deinen zufunftigen Stand zu ichicken suchst; anfangs warft Du ein wenig widerspenftig.

## Julie.

Man fennt fo oft fein eigenes Glud nicht.

## Ahlfeld.

Da haft Du wohl recht, mein Kind. — O wenn wir bas immer wußten, so wurden wir nicht so oft

gegen unser eigenes Beste handeln. — Set? Dich boch nieder, ich mochte noch manches mit Dir darüber spreschen. — Sie seben fich. Sieh, mein Kind, (denn ich habe Dich nun schon so lange als mein eigenes Kind betrachtet,) die Liebe ist ein ganz seltsames Ding. — Ich will es Dir durch ein Exempel deutlich machen. Du hattest Dir z. B. einmal eingebildet, Du liebtest Werner.

Julie.

Es ist vorbei.

Ahlfeld.

Nein, ich will nur fagen; — fieh, das war von Grund aus falfch. — Die Liebe ist überhaupt die Leisdenschaft, die alle unfre Gedanken in Confusion, so zu sagen in eine gewisse Berwirrung bringt. Es ist die psychologischeste von allen Empfindungen, und darum weiß man im Grunde nicht, was man darüber sagen soll. — Berstehst Du mich, mein Kind?

Julie.

Ich glaube wohl.

Ahlfeld.

Das ist recht. Ich kann es nun durchaus nicht leiden, wenn die Menschen immer nach ihren Empfinz dungen handeln wollen, denn das taugt gar nichts. — So mußt Du Dich auch in Acht nehmen, Deinen zuskünftigen Gemal, den Baron, nicht zu sehr zu lieben; denn man hat Beispiele, daß eine solche Liebe in eine Leidenschaft, in eine gewisse pathetische Eruption auszgeartet ist, die der Gesundheit hochst schädlich ist. Man muß in allen Dingen mäßig sein. — Ich muß nur noch Eins das Bergnügen haben Dir zu sagen,

aber Du mußt darüber nicht bofe werden, liebes Rind.

Inlie.

Gewiß nicht, lieber Onfel.

Ablfeld.

Du bist immer noch zu burgerlich, zu sehr einges zogen, Du haft nicht ein gewisses air, — ein Beneh: men, — eine — um mich so auszubrücken, Entartung der Burgerlichkeit, — kurz, enfin, — Du bist ein ganz hubsches Madchen, aber eine Baronesse bist Du noch nicht.

Julie.

Es wird mir schwer, da ich so lange -

Ahlfeld.

Da hast Du Necht, wir haben zu entsernt von der Welt gelebt, zu eremitisch, zu philosophisch. Es ist mir selzber schwer geworden, mir den feinen Ton zu engagiren, oder, wenn ich so sagen darf, mir zu eigen zu machen, indessen, — tant pis, — es giebt sich alles. Man muß nur eine Necursion nehmen es zu ändern, man muß sich unterrichten lassen, es giebt noch Mittel und Wege d'y parvenir. — Verstehst Du mich?

Julie.

Bollfommen.

Uhlfeld.

Du bist ein kluges Madchen, und es wird schon wers den. — Manner, wie der Baron, giebt's heut zu Tage selten; ich goutire ihn ungemein, denn er goutirt mich, und so sind wir, glaub' ich, in eine gewisse Parallele der Freundschaft gerathen. — Er wird doch heut koms men? Julie.

Gewiß.

Ablfeld.

Wenn ich Dich erft glucklich febe, fo will ich völlig zufrieden fein.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Baron von Dornberg tritt ein; Berbeugungen.

Baron von Dornberg,

Sehn Sie, liebste Julie, wie aufmerksam ich bin; ich bin ber erfte von allen, die Sie gebeten haben.

#### Uhlfeld.

Ja wahrhaftig, Baron, Sie haben Recht, Sie sind wirklich der erste. — Das muß man Ihnen lassen, Ihre Zartlichkeit überspringt sich selbst.

Dornberg.

Ich bin nur Egoift, mein theurer herr Ahlfeld; ich thue alles nur ju meinem eignen Beften.

Ahlfeld.

Behorfamfter Diener; gar zu gutig.

Dornberg.

Sie erzeigen mir durch Ihre Freundschaft und Buneigung die größte Ehre, ich kann nicht dankbar genug sein.

Ablfeld.

Baron, — liebster Dornberg, — fehn Sie, Sie beschämen uns beibe, — bas ift, wenn ich frei herans; sagen soll, nicht galant von Ihnen. Sie lassen uns, herr Baron, in einer Verlegenheit, — Empfindsamkeit, —

ich weiß nicht, wie ich mich genug darüber ausdrucken kann, — daß, — daß —

Dornberg.

3ch bitte ergebenft.

Uhlfeld.

Daß es uns in eine Exaltion verfett, die nur Ihre gutige, ehrenvolle Freundschaft wieder lindern fann.

Dornberg.

Sie find doch wohl, meine liebste Julie? — 3ch habe mich heut mit taufend unangenehmen Geschäften herumschlagen muffen, ich bin faum zu Athem gekommen.

Ahlfeld.

Das find die Beschwerlichkeiten des Standes.

Dornberg.

Wollte der himmel, es mare nicht fo!

Uhlfeld.

Mes Gute lagt fich nicht in Ginem Centrum verseinigen.

Dornberg.

Wenn wir uns genauer betrachten, wenn wir, arms seligen Geschopfe, einschen, wie wir von tausend Plackerreien, von zehntausend Vorurtheilen beherrscht und gez qualt werben, wie kann es denn noch Menschen geben, die auf ihren Stand stolz fein konnen!

Julie.

Ich bedaure Sie.

Ablfeld.

Mit Ihrer gutigsten Erlaubniß: — ich follte meinen, wenn ich nur fo zu den Großen, fo zum ersten Stande gehorte, ich murbe mich gewiß nicht gedruckt fuhlen.

#### Dornberg.

Das glauben Sie jest, da, — doch von etwas angenehmeren, — in der kunftigen Boche ist, Ihr Geburtstag.

Julie.

Ja, lieber Baron.

Dornberg.

Mennen Sie mich doch bei meinem Namen: - ba werben Sie doch ein kleines Fest geben, liebster Freund?

Ablfeld.

Ich habe schon eine Invention ausgerechnet, ein ganz kleines Schauspiel von meiner Erfindung, simpel, aber mit einer gewissen Festigkeit, ohne Pracht, — aber mit Sontiment, — es sind auch Berse dazu! — Aber still! ich will Ihnen sest noch nichts bavon sagen; — Sie sollen sich wundern.

Dornberg.

Alles von Ihnen?

Uhlfeld.

Das darf ich Ihnen nicht so geradezu sagen, ich will dann erst Ihr unparteilsches Urtheil horen. Aber, es darf sich zur Noth sehen tassen.

Dornberg.

3ch habe nicht gewußt, daß Gie auch Dichter find.

Uhlfeld.

Ach was ist man nicht alles, wenn man seine Nichte, sein Kind recht lieb hat. — Herr Baron, ein Wort, wenn ich bitten darf.

Dornberg.

Sie haben gu befehlen. Gie geben beifeit.

Julie,

Die Menschen bleiben heut lange.

Ahlfeld.

Julchen denkt, wir werden jest von Ihrem Geburts, tage reden, und eben drum nehm' ich mir die Freiheit, Sie zu rufen: — fagen Sie mir doch, wie fieht's benn?

Dornberg.

Gang vortrefflich.

Ablfeld.

Das ist schon! — Schon lange habe ich mir immer ein Amt, einen gewissen Titel, ein Ansehen gewünscht; ich sprach auch mit einigen davon, die Menschen hatten aber gleich die Impertinence, mich zu fragen: auf welchen Theil der Wissenschaften, auf welche Kenntnisse ich mich denn vorzüglich gelegt hatte?

Dornberg.

Bormand, um Sie auf irgend eine Art abzuweisen. Ablfeld.

Nein, purer Neid: denn da mußte es doch weit bei uns gekommen sein, wenn man sich auf Kenntnisse legen mußte, um die Leute zu protegiren, um zu machen, daß Kutschen vor umster Thur halten? — um, — enfin, — wer wird sich denn auf etwas legen, um mit einzuwirken, mit in die große Maschinerie einzugreisen. Es können ja wahrhaftig nicht Hande genug da sein, um die gewaltige Friktion gleichsam aufzuheben.

Dornberg.

Sehr richtig.

Ahlfeld.

Aber an Ihnen hab' ich nun endlich meinen Mann gefunden. — Man will doch auch nicht gern so umsonst

in der Welt gelebt haben, — es ift freilich ein kleiner Stolz, wenn Sie es fo nennen wollen, — eine Elegance, — eine Energie der Seele, wollt' ich sagen; aber was thun die Worter zur Sache; Sie verstehn mich doch.

Dornberg.

Bollfommen.

Uhlfeld.

Ich habe mich nie viel mit Schreiben oder Lesen abgegeben; denn ich habe mehr zu thun, und die geringern Leute wollen doch auch leben, und sich unterhalten. — Mein Amusement ist mehr das Denken und Sprechen.

Dornberg.

Sie gehn fogleich ju den 3wecken über, fatt fich lange bei den Mitteln aufzuhalten.

Ahlfeld.

Ja, ja, das ift es ganz genau, was ich sagen wollte. Mit Ihnen ist es eine mahre Freude zu sprechen; — so lange wir uns kennen, haben Sie noch nicht ein einzigmal: Wie so? gesagt.

Dornberg.

Wirklich?

Ablfeld.

Gewiß! Ich gebe sehr genau auf solche Kleinigkeisten Ucht; benn baraus erkennt man am ersten die Charaksteristik eines Menschen. — Run, Nichtchen, Dir ist indessen wohl die Zeit lang geworden? Ich hatte mit bem herrn Baron nur etwas zu sprechen.

Julie.

Geniren Sie sich nicht.

Uhlfeld.

3ch bitte, Rind, wir find jest ju Ende, - gang gewiß.

## Uchter Auftritt.

Borige. Referendarius Berger.

Berger

tritt ein; Berbeugungen; er tuft Julien bie Sand.

Sie haben befohlen; — Ihr gehorfamfter Diener, mein herr Baron.

Dornberg.

Ah bon jour, mon cher.

Ahlfeld.

Bollen wir uns nicht fegen?

Balther bringt Theegeug und fett es hin.

Balther, heinilich zu Ahlfeld.

Huch das Gebackne durfte wohl feine Placirung hier antreffen?

Uhlfeld.

Allerdings. Nicht weniger auch die Butterschnitte, bas Butterbrod; — man ift es zum Thee namlich.

Want wohl. 26.

Berger.

Es ift ein angenehmes Wetter.

Julie.

Recht angenehm.

Ablfeld.

Und warm.

Berger.

O ja.

Balther bringt Butterbrod und Gebacenes.

Balther.

Nun ift mahrscheinlich alles zu seiner Bollendung gelangt?

Abifeld.

Ja.

Balther geht mit großer Bufriedenheit ab.

## Meunter Auftritt.

Borige. Geheime Rath Bagemann.

Bagemann.

Diener, Diener! — Ruft Butten. Guten Tag, lies bes Rind; — Bon jour, herr Baron! Reicht ihm die Sand.

Dornberg, mit einer tiefen Berbeugung."

Ihr gang gehorsamster Diener, herr Geheime Rath; ich freue mich, daß ich die Ehre habe, sie wies derzusehn.

Bagemann, legt ben hut weg.

Na, wie geht's? -

Julie.

Ift Ihnen eine Taffe Thee gefällig?

Bagemann.

D ja, das ichlag ich nie ab. Gest fich auf der andern Seite neben Julien am Difc.

Julie.

Rommt die Frau Geheime Rathin nicht?

Wagemann.

Sie ist unpaß; sie hat immer ihre Streiche im Ropf, von Migraine und bergleichen. — su uhtfeld. Nun, Alter, was machst Du benn?

Ahlfeld.

Paffabel, es muß gut fein.

Bagemann.

3ft das Butterbrod?

#### Julie.

prafentiet es; er nimmt mehrere Stude, und legt fle vor fich bin.

Berger.

Gehorsamster Diener, herr Geheime Rath!

Bagemann, effend.

26! - Diener! Diener! - Munter?

Berger, fest fich neben ihn.

Aufzuwarten. - Saben ber Berr Geheime Rath icon bie Atten, in benen ich arbeiten mußte, erhalten?

Bagemann.

Aften? — Ah! das ift in dem Chescheidungspro, zeß, — ja, — habe fie erhalten. — Das ift eine narrische Geschichte. — Horen Sie doch 'mal, wie ift benn der Umstand. — Er rebet leise mit Berger.

Ahlfeld.

herr Baron, wie finden Gie heut Juliens Auffat?

Dornberg.

Ercellent! Gang charmant! Man fann nichts reigen, beres fehn!

## Zehnter Auftritt.

Borige. Rothmann.

Rothmann

tritt fehr verlegen berein, gruft, laft den hut fallen, fnelft die Augenbraunen.

Ergebenster, - Sie haben -

Ahlfeld.

Ah! fieh da, herr Rothmann! — Mur naber, herr Gelehrter, nur naber!

XII. Banb.

Rothmann.

3ch bitte - er fiellt fich hinter einen Stuhl.

Julie.

Ift's nicht gefällig, fich ju fegen?

Rothmann.

3ch bitte recht febr -

Bagemann, lacht.

Sa, ha, ha! — Ja da haben Sie Necht, das ift fehr furios! — Aber was fagt benn der Gegenpart? Na, lassen Sie 'mal horen. Spricht wieder teife mit Berger.

Uhlfeld.

Legen Sie doch ab. Er will Rothmann den But abnehmen; beibe taufen nach der andern Seite des Theaters. — haben Sie die Berfe?

Rothmann.

Ihnen gehorfamft aufzuwarten, - hier find fie. Giebt fie'ihm.

Ahlfeld.

Sie muffen's mir einigemal vorrecitiren oder deflas miren, daß fie mir bekannt werden.

Rothmann.

Gie haben nur ju befehlen.

Ablfeld.

Mun, es findet sich' wohl eine Zeit. — Es foll schon werden.

Julie.

Trinfen Gie Thee?

Rothmann.

3ch danke gehorsamft --

Ablfeld.

Machen Sie feine Umftande.

Rothmann ..

Run, wenn ich also bitten darf -

Julie prafentirt ihm.

Dornberg.

Ein schones Getrant, - und an Ihrer Seite, meine Julie -

Julie.

Soll das ein Kompliment werden?

Dornberg.

Salten Sie meine Gefühle fur Komplimente?

Uhlfeld.

Es reimt sich doch alles? Ich kann die andern Berfe gar nicht leiden.

Rothmann.

3ch habe es so eingerichtet, daß es fich immer drei- fach reimt.

Ahlfeld.

Charmant.

· Julie.

herr Werner ift heut fehr unartig.

Rothmann.

Er geht noch unter den Linden spazieren, mit einem guten Freunde, der heut angekommen ift. — Beide wer: den bald die Shre haben —

Julie.

Go?

Rothmann.

Der Fremde wollte nur noch das Thor von allen Seiten recht in Augenschein nehmen.

Ahlfeld.

Ber ift benn biefer Fremde?

Rothmann.

Er fommt aus Gubpreußen.

Dornberg.

D weh! aus Gudpreußen?

Rothmann.

Er heißt Chlert, - Justigfommissarius! - ein muns berlicher Mensch, alle haben ihn unter den Linden ans geschn.

Bagemann,

immer mahrend bes Effens und Trinfens; - hat eben ju fprechen aufgehört.

Er mag wohl hier fremde fein.

Rothmann.

Gang recht, das ift grade fein Unglud; — und fein Gang, — er hat einen langen Stock, mit tricolor-feidenem Band: —

Ahlfeld.

Er geht mit herr Berner?

Rothmann.

Ja.

Dornberg.

Nun, dann gehn zwei wunderliche Menfchen mit: einander.

Ahlfeld.

Da haben Sie wohl Recht — Werner ift ein recht ausgemachter Narr.

Dornberg.

Ein Mensch ohne Delikatesse; einer der den Enthus staften spielt, und am Ende kein mahres Gefühl hat.

Ablfeld.

Für Runft gewiß nicht; denn da fehlt ihm das eigentliche Ensemble, das Genic, — das Wefen, was

den Runftler und den Runftfreund ausmacht; denten Sie, er hat die leste Ausstellung gar nicht gefehn.

## Rothmann.

Ei, das gesteh' ich! und es waren doch so herrliche Stude da.

## Dornberg.

Mit seinem ungenirten Befen will er eine eigents liche angeborne Grobbeit mastiren.

#### Ablfeld.

Er gehort zu keiner Ressource, und moquirt sich for gar barüber.

#### Dornberg.

Man fagt, er habe Berftand, aber es ift nur Rechts haberei.

## Uhlfeld.

Gang recht, er disputirt mit jedermann, und will immer das lette Wort behalten.

#### Dornberg.

Nichts fagt er lieber, als Wahrheit, wie er fich ausbruckt.

## Ahlfeld.

Gang recht, ein ungeziemlicher Bahrfager, - weister nichts.

## Rothmann.

O, Sie erinnern mich daran, — denken Sie, lett erzählte er mir, — er habe sich neulich von einem alten Beibe mahrsagen lassen. Es ist ein wunderlicher Mensch.

Ablfeld.

Wirklich?

Dornberg.

Eine folche Absurditat sieht ihm ahnlich. - Sie schweigen, meine Julie?

Julie.

Ich mußte seinen Abvokaten machen; denn Sie haben sich ja alle in Anklagen erschöpft, — und das will ich nicht.

Dornberg,

Sie liebenswurdige, fanfte Seele.

# Gilfter Auftritt.

Borige, Berner, Chlert. Berbeugungen.

Berner, ju ahlfeld.

Ich habe die Ehre, Ihnen den herrn Juftigtoms miffarius Chlert vorzustellen.

## Ahlfeld.

Gehorsamer, — es freut mich unendlich, daß ich die Shre —

Chlert.

Ergebenster, — freue mich, daß ich die Shre — Uhlfeld.

Belieben Gie abzulegen, - fegen Gie fich -

#### Berner.

Ihr Diener, mein herr Baron; - herr Geheime Rath, guten Abend -

## Julie,

Sie fommen schr fpat; fast hatten Sie teinen Thee mehr angetroffen; —

Werner.

Es thut mir leid, allein mein Freund -

Julie.

Ift Ihnen gefällig?

By Bert.

3ch danke recht febr, - bin febr verbunden -

Julie.

Trinfen Gie feinen Thee?

Chlert.

Greift nach der Taffe, und trintt fie fehr fonen aus.

Dornberg.

Saben Sie fich ganglich von dem neulichen Sturg mit dem Pferde erholt?

Berner.

"."D ja.

Chlert.

Bift Du gefturgt?

Dornberg.

Und fehr gefährlich.

Chlert.

Run siehst Du, das kommt von Deinem wilden Reiten.

Werner.

Mademoifelle, ich freue mich, daß Gie fo heiter aussehen. Weder Fruhling noch herbst -

Julie, mit einer Zaffe.

Belieben Sie?

Berner.

Ich danke; — mie mandelt immer eine Furcht an, wenn ich eine Taffe mit Thee gewahr werde.

Chlert.

3ch trinke eigentlich auch fonst nicht -

Berner.

Dies blaffe, nuchterne Getrant, in eben so leichens blaffen Taffen! der wunderbare aromatische Duft, das Theegespräch dabei, — die fledende Maschine, o man konnte mir mit Thee jede Gesellschaft verleiden.

Julie.

Jede?

Berner.

Rur Ihre nicht, das versteht fich von felbst, benn sonft murbe ich es hier nicht fagen.

Julie.

Sie find fehr galant.

Werner.

Bas foll man anders fein? die ganze Belt zwingt fich ja, galant und elegant zu fein; follte ich allein zurückbleiben?

Julie, jum Baron.

Waren Sie lange nicht im Theater?

Dornberg.

Mein.

Berner.

Besuchen Sie das Schauspiel noch fleißig?

Julie.

Den Wildfang mocht' ich febn; man fagt mir, er foll recht possenhaft fein.

Ablfeld.

herr Rothmann schreibt auch fur's Theater.

Rothmann.

Dich bitte, - fleine Berfuche -

#### Chlert.

Man fagte mir unterweges, es wurden neue Stude einstudirt, die viel Rosten machen murben.

Julie

läßt ihre Arbeit fallen; ber Baron und ber Geheime Rath buden fic, und ftogen mit den Ropfen aneinander.

Dornberg.

Je vous demande pardon.

Bagemann.

Sie haben einen harten Ropf.

Dornberg.

Bergeiben Gie -

Bagemann.

Thut nichts! — Ei der taufend, — das kommt von der Soflichfeit!

Chlert.

Ja wohl.

Dornberg.

Sie scheinen fie nicht ju lieben.

Chiert.

O boch, aber ich meinte nur -

Dornberg.

Daß es bequemer fei.

Chlert.

Ja, wenn man's fo nimmt.

Ahlfeld.

Reisen fie blos burch Berlin?

Chlert.

36 will meine Braut, - puntet. meine Braut, - aus Sachsen abholen.

Dornberg.

Sie verheirathen fich?

Chlert.

Aufzuwarten.

Bagemann.

Aber Alter, - nach dem Effen und Trinfen schmeckt eine Pfeife, willft Du mir den Gefallen thun -

Ahlfeld.

Gleich, gleich - Rlingelt.

Balther tommt.

Ablfeld. . die

Pfeifen und Saback.

Balther.

Ganz wohl. 216.

Bagemann.

Sie nehmen's mir doch nicht ubel, liebes Rind? -

Julicain & ....

Gang und gar nicht.

Balther, ei iben, det bringt Pfeifen, Sabad und Licht. Ub.

Bagemann nimmt eine Pfeife und ftopft.

Julie ju Chiert.

Rauchen Sie nicht auch.

Chlert.

Mein, - ich bante.

Julie.

Geniren Sie fich nicht, Sie rauchen gewiß, — ich bitte recht fehr.

Ehlert.

Run, wenn Sie benn fo befehlen.

Er ftopft eine Pfeife.

Dornberg.

Das Rauchen muß Ihnen schon ftehn.

ehlert.

Ich thue es manchmal guten Freunden ju Gefale len, — und wenn ich sonft nichts zu sprechen weiß.

Bagemann.

Recht so, herr Justizkommissarius, da haben Sie mein Gemuth. — hor' boch 'mal, Alter — Rimmt abifeld beifeit.

Julie.

Bie finden Gie Berlin!

Chlert.

Richt hubsch; gut ausgebaut,

Dornberg.

Ihre Braut ist ohne Zweifel sehr liebenswurdig?

Chlert.

So ziemlich, - fo ziemlich - mit Ihrer Erlaubniß. Dornberg.

Run, wenn Sie sie nur liebenswurdig finden, fo ift das schon geung.

Ablfeld.

Ja wohl, da haben Sie Recht, herr Baron, der Brautigam ist dabei die Hauptperson, das perpetuum — wie ich sagen wollte, primum mobile.

Rothmann, ju Dornberg.

Darf ich Ihnen morgen ben Berfuch meiner Uebers fegung überreichen?

Dornberg.

Sehr gern. — 343ullen. Er hat mir fur Sie ein paar Sonnette überfest, die unvergleichlich find.

Ahlfeld.

A propos, herr — Werner, — was ich fagen wollte, ift's benn mahr, was ich neulich von Ihnen gehort habe, baß fie fich manchmal wahrsagen ließen?

Chlert, legt die Pfeife bin.

Bie?

Berner.

D ja, warum nicht?

Ahlfeld.

Sind Sie aberglaubisch?

Werner,

mit einem Blid auf Julien.

3ch bin es immer gemefen.

Chlert .

ficht auf, zieht die Brieftafche hervor, und überreicht ablfeld feine Briefe. Ah! verzeihen Sie, das hatte ich beinabe gang vergeffen.

Ablfeld

verbeugt fich, und empfängt die Briefe.

2h! von meinem lieben Freunde? - ift er wohl und gefund?

Chlert.

Bollfommen.

Ablfeld.

Das freut mich ungemein. — Sie sagen also felbst, Berr Berner, daß Sie so aberglaubisch find?

Berner.

Warum follt' ich meine Schwäche nicht bekennen?

Ja! Jeder Mensch ist auf seine eigne Art ein Thor, — ich habe bei alten Beibern einigemal mehr Wahrheit gefunden, als bei —

26 ffeld.

Als bei wem?

Berner.

- jungen.

Ahlfeld.

Ah, Sie wollen sich auf eine wißige Art aus dem Sandel ziehen; aber Sie sollen uns nicht entkommen.

#### Berner.

Ich schwöre Ihnen ju, — nennen Sie es Schwäche, oder wie Sie wollen, ich habe mich ein paarmal, aus Neugier, langer Weile, Sucht jum Seltsamen, verleisten lassen, ein solches Weib zu besuchen, und jedesmal, wenn ich vor ihr stand, mußte ich, wider meinen Wilslen, alles glauben, was sie mir vorsagte.

Dornberg.

Sehr ichmach.

Berner.

Ober auch ftark, wie man's nimmt. Sie find zu vernunftig, um sich auf eine Biertelftunde so tauschen ju laffen.

Balther

legt eine große Brieftafche auf ben Tifc.

Die Zeitungen! - 26.

Ahlfeld.

Ah! die Zeitungen, politische und gelehrte! - Sier. - er öffnet die Brieftafce.

Bagemann.

Ift der Samburger Korrespondent dabei?

## Uhlfeld.

O ja! wie wurde ich den fehlen laffen! -

Jeder nimmt ein Blatt und lieft; der Baron und Julie fprechen heimlich mit einander.

Werner.

Chlert!

Chlert.

Was willst Du?

Berner.

Sieh einmal die Marren, wie jeder nun mit einem Blatte vor der Rase fist.

Chlert.

Je laß sie doch, sie wollen ja die Zeitungen lefen.

Werner.

Lag Dich doch nicht fo jum Besten haben.

Chlert.

Sie thun mir ja nichts.

Berner.

D Du Gutmuthigkeit! — Mir sind sie alle vershaßt! — Sieh nur Ahlfelds Mienen, der sich gewiß darüber wundert, daß er nicht unter den Beforderten genannt ist. — Ich möchte lachen, und mich ärgern. — Und Julie, — je nun, mag sie's haben, ich gonne ihr ihr Glück; — ich wollte sie sprechen und ihr sagen — ach! es ist alles einerlei! — Komm, willst Du mit in den Garten gehn? Ich muß mich von diesen Gesichtern erholen.

Chlert.

Es schickt sich doch wohl nicht, ich bin hier so fremd. Werner.

Nun fo geh' ich eine Beile spazieren; ich feh' Dich bald wieder. 26.

## 3 mblfter Auftritt.

Borige, ohne Berner.

Ahlfeld.

Giebt's mas Meues?

Wagemann.

Eben nicht.

Rothmann.

Salzmann fundigt hier an, daß er fur 1 rthl. 8 gl. einen himmel auf Erden liefern will.

Bagemann.

Mun, das ift billig.

Ahlfeld.

Aber, daß ich's recht begreife, - mit Erlaubniß, - ift das nur fo jum Spaß?

Rothmann.

Dein, es ift fein volliger Ernft.

Wagemann.

Nun fage mir einer, daß die Belt nicht narrifch fei! -

Berger.

Das Politische scheint nicht von Bedeutung.

Uhlfeld.

Sehr von Bedeutung, in Rufland gehn ja die Couriere ftark; — es find wunderbare neue Combinationen in dem bekannten Gleichgewichte von Buropa.

Dornberg.

Wie das?

Ablfeld.

Ja, es verandert fich alles fo gewaltsam, - es ift

gleichsam Evolution und Revolution schon im Zuschnitt ba, — es geht wie ein elastisches Feuer von einem Gliebe ins andre, — es wird eine gewaltige Reverbe, ration seben.

Rothmann.

Meinen Sie? — Die Menschheit wird im Ernfte jest wiedergeboren, — es —

Ahlfeld.

Erlauben Sie, — wie ich sagte, Schlag auf Schlag, und das giebt am Ende Reverberationen, daß es faum zu begreifen ift.

Rothmann.

Und der Abel der Menschheit wird wiederhergestellt, die Moralität kommt wieder oben auf.

Ablfeld.

Ganz recht, denn die seltsamen Conclusionen, die jest zu Stande kommen, werden der ganzen Sache den Ausschlag geben. — Sie sind, wie gesagt, ein guter, ein geschiefter Mann, herr Nothmann, aber von der Politik scheinen Sie, mit Ihrer Erlaubnis, nicht viel zu verstehn. Es ist aber auch ein Studium, das mehr als ein Sensorium commune ersordert, — es ist gleichsam der Nadius aller Wissenschaften, der Inbegriff des Ganzen, wie gesagt. —

Julie.

Saben Sie sich schon mahrfagen laffen?

Dornberg.

Bie fommen Sie barauf? - Nein.

Julie.

Es muß doch eine feltfame Empfindung fein.

#### Dornberg.

D ja, der Gedanke ift abentheuerlich genug.

#### Rulie.

Und wenn es eine großere Gefellichaft ift, muß es auch zugleich luftig fein.

## Rothmann.

Gewiß, — und es ift jugleich eine poetische Ilussion. Gin dunkles Zimmer, — ein altes Weib, die mit der großten Zuversicht ihre Prophezeiungen hersagt. —

#### Berger.

Es ware eine Erfahrung mehr, die man machte.

#### Julie.

Wir sollten herrn Werner bitten, uns die Wohe nung der Frau zu sagen, — und so alle zusammen hingehn. Es ist etwas zu lachen auf Monate.

### Dornberg.

Benn es Ihnen Bergnugen macht, von Bergen gern.

### Rothmann.

Schon in der bloßen Aftion des Kartenlegens liegt so etwas Abentheuerliches. —

#### Uhlfeld.

Rinder, Rinder, — ich weiß durch einen Zufall die Wohnung des Weibes, — aber bedenkt, ich bitte Euch, — o pfui! Ihr alle wolltet so aberglaubisch fein?

## Julie.

Rein Aberglaube, lieber Onfel, es ift nur des Spafes wegen.

## - Ahlfeld.

Wir muffen dem Himmel dafür danken, daß die Aufklärung, ein vernünftiges Eclaircissement, endlich XII. Band. 26 mit vieler Muhe zu Stande gebracht ift, und nicht nun muthwillig wieder einreißen, was fo langweilig aufgebaut ift.

Rothmann.

Aber das Poetische barin —

Ahlfeld.

Mit Erlaubniß, wo steckt denn das Poetische? — Phantastisch ist es, — barock und grotesk! — Ja, zu Hamlets und Makbeths Zeiten, das weiß ich selber gut genug, da wurden solche Heren und Wahrsager aufs Theater gebracht, — das war das Zeitalter des dunkeln Mittelalters. Damals waren diese Phantome gleichsam noch amusant, weil man noch daran glaubte; und wie ich sage, sie existirten blos deswegen, weil man daran glaubte. Das war also zu hamlets Zeiten.

Rothmann.

Bu Shatspeare's -

Ablfeld.

Nun ja freilich, das behaupte ich eben. Aber jest ist die Menschheit zu vernünftig; benn die Fackeln und die Lichter, alle die Gelehrten, das Wesen, die Necenssionen, — da ist ja alles, was man sonst vom Abersglauben dachte und schrieb, über den Haufen gefallen.

Dornberg.

Aber jur Ergogung, -

21h lfeld.

Rein, nein! ich fanns nicht zugeben. Ihr feib ja alle wie Berner geworden, über ben wir eben erft gespottet haben.

Julie.

Wo wohnt die Frau?

## Ahlfeld.

Nichts, nichts! ich erlaube es nicht, es kann nicht sein. — Man follte bas ganze Weib nur in die Denkwurdigkeiten ber Churmark segen, so wie einmal ber Monddoktor in der Berlinischen Monatsschrift widerlegt wurde. Er war doch gestürzt, und wir haben seit der Zeit, Gottlob, einen Aberglauben weniger.

## Berger.

Sie nehmen die Sache vielleicht zu ernsthaft.

## Ahlfeld.

Ei, man kann da nicht zu ernsthaft sein. Ich bin hier der alteste und der vernünftigste, — ich kann's nicht zugeben. — Aber noch eins, ich muß vor dem Abendessen noch ausgehn, denn zum Essen komme ich gewiß zuruck. — 8u Chiert. Sie bleiben doch bei uns?

#### Chlert.

Wenn Sie erlauben.

#### Ablfeld.

Ich gehe, benn ce ist ein unumgangliches, gleichsam ein wichtiges Geschäft. — Abieu indessen! 26.

# Dreizehnter Auftritt.

Borige, ohne Ablfeld.

#### Rulie.

Wollen wir nun, wenn es Ihnen gefällig ist, in den Saal gehn? — Mich wundert, daß der Onkel noch so spat ausgeht.

Dornberg.

Es ift fonft feine Gewohnheit nicht.

Bagemann.

Es muß ihm etwas eingefallen fein.

Julie.

Er kommt erst jum Essen wieder, — wenn wir nur mußten, wo die Frau wohnte, so konnten wir ja doch —

Rothmann.

Ja wirklich, und noch vor dem Effen juruck fein.

Berger.

Es ware eine fehr angenehme Abwechselung; — der Mond scheint so fcon.

Rothmann.

Co außerft romantisch.

Dornberg.

herr Nothmann, Sie konnten uns wohl den Gefallen thun, und von herrn Werner zu erforschen suchen, ohne daß er merkt, zu welchem Endzweck, in welcher Gegend diese Frau wohnt.

Rothmann.

Mit Bergnugen ; er foll nichte merfen.

Chlert.

Da fommt er wieder.

# Bierzehnter Auftritt.

Borige. Berner.

Berner.

3ch empfehle mich Ihnen gehorfamft.

Julie.

Sie bleiben nicht bei uns?

Berner.

Sie verzeihen — Geschäfte; — darf ich morgen

die Ehre haben -?

Julie.

Sie werden uns willtommen fein.

Berner, ju Chlert.

Ich sehe Dich doch bei mir? — Gehorsamer Diener.

Julie.

Ihre Dienerin — Sie geht mit der Gesellchaft in ein anderes 3imm

## Sunfzehnter Auftritt.

Werner. Rothmann, ber gurudgeblieben ift.

Rothmann.

Und wann fann ich Euch febn?

Berner.

Sobald Sie wollen, ich bin immer ju fprechen.

Rothmann.

Warum bleibt Ihr aber nicht?

Werner.

Aufrichtig, weil mir die Beit zu lang wird.

Rothmann.

So! - Ihr geht mohl noch spazieren?

Berner.

Bielleicht.

Rothmann.

Fast mocht' ich Guch begleiten.

Berner.

Sie muffen ja bei der Gefellichaft bleiben -

Rothmann.

Apropos! ich habe mir einen Spaß ausgedacht — wenn ich doch jemand mußte, der Karten legte! — Wift 3hr niemand, Freundchen?

Berner.

O ja.

Rothmann.

Ihr thut mir einen großen Gefallen — fagt mir bie Wohnung der Frau; — Ihr habt mir ichon sonst einmal davon ergahlt.

Werner.

Bat benn bas fo große Gil?

Rothmann.

O nein, aber ich mocht's gerne miffen.

Berner.

3ch hab' es felbst vergessen.

Rothmann.

Je Marrchen — Ihr thut mir einen großen Gefals len; — ich will Such morgen fagen, warum.

Werner.

Warum benn nicht heut?

Rothmann.

Beut - o Ihr eigensinniger Mensch - heut ift's ja schon fo fpat, und ich muß gur Gefellschaft gurudt.

Berner.

Mun fo gehn Gie.

Rothmann.

Aber ich bitte.

Berner, ladjend.

Sie sind ein wunderlicher Mensch! — Ich errathe schon das Ganze. — Nun also, in der Kirchgasse, der Sophienkirche gegenüber. — Abieu. 26.

Rothmann. Abieul ich danke recht febr.

Sechzehnter Auftritt.

Rothmann. Die vorige Gefellschaft kommt wieber herein.

Julie.

Sie wissen's?

Rothmann.

O ja, der Sophienkirche gegenüber: — Sophia heißt im Griechischen die Weisheit, folglich gehn wir gewiß nicht fehl.

Bagemann,

Sophie heißt? die Beisheit.

Rothmann.

Ja.

Bagemann.

Je, so heißt ja meine kleine Tochter.

## Julie.

Nun fo tommen Sie — schnell, schnell! — jeder hangt sich einen Mantel um, um nicht erkannt zu wers ben — es ist schon finster — o schnell! Sie gehn doch mit, Geheime Nath?

Wagemann.

Je warum nicht?

Dornberg.

Wir muffen eilen, ehe 3hr Ontel gurucktommt.

Julie.

Mun wollen wir unfer gutes Gluck versuchen.

## Siebzehnter Auftritt.

(Gin fleines bunfles Bimmer.)

Sin Unbefannter fiet im Bintel. Ein Baderfnecht, ber halb betrunten ift, geht auf und ab.

## Båderfnecht.

Dein! wenn's wieder so lange wahren soll, so mag ber henfer die ganze Welt holen — ich will mich dann nicht so viel drum scheeren. — Krieg und immer Krieg — und nichts als Krieg; — das ist zum Tollwerden!

Die alte Wahrsagerin tritt herein; fie hat eine harte fachfifde Aussprache.

Nehmen Sie's nicht vor unlieb, meine herren, daß ich Sie habe warten laffen; es feind im hauswesen immer allerhand Geschäfte abzumachen; meine Lochter hat's Ungluck getroffen, daß sie nach Kalandshoff ges bracht ift, und auf die unschuldigste Weise von der Welt.

#### Båderinedt.

Nun fieht fie, Frau, ich habe nicht lange Zeit, — mach fie schnell, wo find die Karten? — 3ch muß Ihr sagen, ich bin meines Standes ein Bacergesell, — ich wollte nur fragen, ob wir wieder marschiren muffen, und ob sie mich wieder mitnehmen thaten?

Bahrfagerin mifcht die Rarten, fest fich die Brille auf und läßt ihn abheben; dann legt fie.

Der Unbetannte erhebt fich, es ift Ahlfeld.

#### Ablfeld.

Ei, mein Freund, da konnt Ihr sicher sein, denn ich muß Euch sagen, Preußen führt vor's erste keinen Krieg mehr: die Conjugation und die Consternationen von ganz Europa widersprechen dem geradezu. Ich will Euch beweisen —

Båderfnecht fieht ihn von der Seite an.

Sagt Er mahr, oder die Frau?

Ahlfeld.

Mein —

Båderfnecht.

Run fo bekummere Er fich um Sein handwerf, und laffe Er jedem das feinige.

Uhlfeld fest fich wieder.

Bahrsagerin, nachdem fie die Karten ausgelegt hat.

Ja, sehn Sie — da seh' ich hier die Treffeldame, das bedeutet, daß Sie eine Frau Liebste, einen Schaß haben; denn sehen Sie hier, der Treffelbauer liegt dicht darunter.

Båderfnecht.

Richtig - fie kann heren, glaub' ich.

Bahrfagerin.

Sie sein Ihres Standes nach ein Bader, und wollen diese Perschon bei Gelegenheit heirathen.

Baderfnecht.

Ja - foll ich?

Bahrfagerin.

Sie ift Ihnen gut, fie ift hubsch, und hat ein redliches Gemuth.

Båderinecht.

Wo feht denn das redliche Gemuth?

Wahrfagerin.

hier. — Sie warten nur noch auf eine Beit, um was Großes anzufangen.

Baderfnecht.

Gang recht, ich mochte gern Deifter werden - und es fehlt noch am besten.

Wabrfagerin.

Wenn Sie's werden, und Sie halten fich gute Baare, fo werden Sie immer ein gutes Brod haben.

Båderfnecht.

Mun, das ift mir lieb. — Abien! 26.

Uhlfeld.

Nun hort einmal, ich muß Euch sagen, ich glaube an all dergleichen Narrenstreiche nicht, ich bin nämlich aus einer Art von Spaß hiehergekommen — so zu sagen, passe temps, Zeitvertreib — aber man hat mir gesagt — nun seht, ich will Euch einen Gulden geben, wenn Ihr Euch recht Muhe gebt, wenn Ihr's besser macht als bei dem Einfaltspinsel ba. — hier.

## Achtzebnter Auftritt.

Borige. Die Gefellichaft; fie fegen fich in ben bintergrund.

Ahlfeld.

Wer find benn die Leute da?

Bahrfagerin.

herrschaften, Ihr Enaden; — ol ich habe vielen Zuspruch, Ihr Enaden, von herrschaften, — hoch und niedrig — und niemand wird bei mir übertheuert.

Ahlfeld.

Mun, fangt nur an, -

Julie.

Mein Gott, ift das nicht mein Oheim?

Bahrfagerin.

Belieben Sie abzuheben, gnad'ger herr, aber mit ber linken hand, benn die fommt vom herzen.

Ahlfeld, thut's.

Nun, ich bin doch begierig. —

Bahrfagerin, legt die Rarten.

Ihr Gnaden, das fangt alles fehr glucklich an: — Berzendaus — Pikachte —

Ablfeld.

Nun?

Bahrsagerin.

Wie ich aus allem ersehe, gnabiger Herr, so suchen Sie ein Amt, einen Rang, —

Ablfeld.

Wirklich.

Wahrsagerin.

Sier liegt der Pitbube, das ift ein Mann, auf den Sie sich verlassen.

Ahlfeld.

Richtig.

Wahrsagerin.

Coeur liegt dabei, — er ist verliebt, und, — o weh! da kommen viele Treff.

Ahlfeld.

Bas bedeuten die?

Bahrsagerin.

Geld oder Ungluck, — hier Ungluck; — Gie vers laffen fich mit Unrecht auf ihn.

Ahlfeld.

Bie?

Bahrsagerin.

Er kann Ihnen nichts helfen; Sie werden sehen, Sie werden nachstens, vielleicht heut noch einen Brief bekommen, ber Ihnen Vicles klar machen wird.

Ahlfeld.

Ei das gesteh' ich! — Aber sagt mir einmal, macht mir nur deutlich, wie Ihr das alles so gleiche sam im voraus wissen könnt? — Ich bin erstaunt, ich habe das immer fur Narrenspossen gehalten, Charlastanerien, — aber wahrhaftig, fast mocht' ich, — ist das alles Jusall? sagt mir einmal die Wahrheit.

Wahrsagerin.

Bufall, gnadiger herr? Glauben Gie, daß es in ber gangen Belt einen Bufall giebt, oder geben fann?

Uhlfeld.

Sie hat Recht; folche alte Leute haben oft mehr

Berstand als man glaubt. — Ihr habt wohl viel Erfahrung?

Wahrsagerin.

Die Menge!

Ahlfeld.

Aber mit ben Karten, - ich bitte Guch, - ich fann's nicht begreifen.

Bahrfagerin.

Es muß auch unbegreiflich bleiben, denn fonft murde es jedermann machen konnen.

Dornberg, der auf Ahlfeld jugeht.

Ei, ei! liebster Freund, treffen wir uns hier an? Ablfeld.

Bas? Bie?

Julie.

Liebster Onfel, das hatt' ich nicht geglaubt, da sie uns erst so beschäunten. —

Uhlfeld.

Kinder, — was ist denn das? — wahrhaftig die ganze Gesellschaft! — Je, mein Gott! je, — was soll ich denn sagen? — Ihr glaubt am Ende im Ernst, ich glaube an so etwas, ich komme hieher, um mir prophezeien, die Zukunft ausschließen zu lassen: — nicht im geringsten! — Seht, ich wollte einen Spaß machen, und Euch heut Abend mit der Erzählung überraschen, — ich werde am Ende den ganzen Borfall bekannt machen lassen, denn er ist doch gar zu lustig. — Nun, wollt Ihr nicht auch herantreten?

Rothmann.

Ich will die Alte recht anführen, — geben Sie Acht, wie sie sich mit mir prostituiren wird. —

Julie.

Oheim! das kann ich Ihnen fo balb noch nicht vergessen.

Abifeld.

Possen, Kind! — Rimmt den Baron beiseit. Aber lies ber Baron, haben Sie wohl gehort, was die Frau da sagte? ich verließe mich —

Dornberg.

Sind Sie denn wirklich so aberglaubisch? Ahlfeld.

Es ift auch mahr, ich dachte gar nicht daran. -

Rothmann.

Nun, liebe Frau, ich mochte gern mein Schickfal wiffen, -

Bahrsagerin.

Nun, mein herr! dazu liegen ja die Karten hier. Sein Schickfal kann man immer erfahren, wenn man nur recht ernstlich will. — Sie legt die Karten.

Rothmann.

Ich bin ein armer, unglucklicher Mensch, ein Papiermacher, und nun fehlt es meiner Muhle gang an Lumpen. Sage Sie mir, wie foll das werden?

Wahrsagerin.

Papiermacher? Schen Sie hier, — ei! ei! Paspiermacher! nimmermehr, — Papierverderber wollen Sie sagen.

Rothmann.

Bie? Die Uebrigen lachen.

Bahrsagerin.

Papierverderber mein' ich nur fo; denn Sie schreis ben viel, und das Papier ift doch nachher ju nichts mehr zu brauchen. — Sie haben ba einen guten Freund, mit dem Sie viel umgehn, einen wunderlischen Menschen, — Sie haben ihn zum Besten; aber er braucht Sie eigentlich zu seinem Zeitvertreibe.

Rothmann.

Schon gut! - Sie ift des Teufels!

. Ablfeld.

Werden Sie auch aberglaubisch, herr Rothmann? — Ja, ja; der Mensch ist manchmal schwach, das geht nicht anders. — Wunderbar ist es immer, daß sie so die Wahrheit trifft.

Rothmann.

Die Wahrheit?

Ahlfeld.

Nun, ich meine eigentlich nicht so recht die Bahrs heit, sondern nur, daß, — enfin, Sie verstehn mich wohl.

Inlie.

Nun bin ich zu ungeduldig. Sie tritt mit Dornberg an ben Diff. — Sage Sie und beiden zugleich unfer Schickfal.

Bahrsagerin.

Ist eigentlich gegen die Regel — aber so eine schöne Mamsell —

Julie.

Sehn Sie, fie kann auch Komplimente machen.

Rothmann.

Aber wie tief ist in unsern Zeiten bas belphische Orafel gesunken!

Ahlfeld.

Ja mohl, zu Delphi, oder Delos, wie das Zeug

heißt, da war's noch eine Lust, sich wahrsagen zu lafe fen! Da wurden einem die Karten anders gelegt!

Bahrfagerin.

Wenn ich so die Wahrheit sagen soll, — sehn Sie hier, — so haben Sie zwei Liebhaber, wovon es der eine ehrlich meint, der andre nicht.

Dornberg.

Schn Sie, Julie?

Bahrsagerin.

Der eine liebt nur Ihr Bermdgen, ber andre aber Ihre Perschon.

Julie.

Wirflich?

Bahrfagerin.

Ei, ei! den redlichen haben Sie abgeschafft — Julie.

Bie?

Bahrsagerin.

Und doch find Sie ihm noch immer gut — im hers zen, verstehn Sie mich, innerlich.

Dornberg.

Was bor' ich?

Julie.

Werden Sie auch aberglaubisch?

Dornberg.

Nicht doch, ich scherze nur.

Babrfagerin.

Der alte Liebhaber ift Ihnen auch immer noch gut, denn verstehen Sie mich, die Liebe ift nicht so schnell zu vertreiben — er will sich's aber felber nicht gestehn, und darum ift er jest etwas wunderlich.

... Dornberg,

Wer ift denn der?

Julie.

Je, wer follt' es fein? Diemand. -

Bahrfagerin.

Sie, gnadiger herr, werden bald eine wichtige Nachricht bekommen.

Dornberg.

Go?

Wahrsagerin.

Sie werden sich darüber wundern, denn, — versstehen Sie mich, es wird Sie verdrießen, Sie werden sich argern.

Dornberg,

Wirklich?

Bahrfagerin.

Sie sind jest im Begriff, in den Stand der heis ligen Che zu treten, Sie thun eine schone Partie, denn, Sie verstehen mich, Geld ist da, an der Liebe liegt Ihnen nicht viel.

Julie.

Wie, Baron?

Dornberg.

Konnen Sie so aberglaubisch fein, auf dies Zeug au horen?

Julie.

Berzeihen Sie, - man wird hier gang betaubt.

Wahrfagerin.

Si, ei! — was seh' ich? — Lieben Kinder, verstehen Sie mich mahl; — hier fallen die Karten zu wunderlich, — Sie sind nicht das, wosur Sie sich ausgeben.

XII. Banb.

Abifeld und Julie.

Bas?

Bahrfagerin.

Ja, ja! Sie sind fein Baron, Sie haben fein Bers mogen, Sie leben Ihre Brant nicht.

Dornberg.

Unverschämtes Thier!

Bahrsagerin.

Run, herr Baron, foll ich's Ihnen alles beweisen?

Bas ift das? - Bie?

Berner wirft die Berfleidung ab.

Ich bin's, meine Herren, ich: — erstaunen Sie nicht. — er gunder einige Lichter an. hier, herr Ahlfeld, er überreicht ihm Briefe. dieser Herr ist nichts als ein falsscher Spieler, der Sie hinterging, um sich ein ansehnsliches Bermögen zu erheirathen. Gin guter Freund giebt mir hier den Auftrag, ihn aufzusuchen, und schieft mir zugleich einige Dofumente mit, die es unumstößlich beweisen. Seine Frau will sich von ihm scheiden lassen.

Mblfeld.

Ei! Sie! — ei! was? — mir ein Amt verschaffen? Mich in die Hohe bringen? — Mich —

Dornberg.

Ich empfehle mich; — wart', Schandlicher, ich treffe Dich mohl! Schnen ab.

Wagemann.

Aber um's himmelswillen!

Werner.

Nun, Julie, mas sagen Sie? — So viel Bahrs heiten hatten Sie hier wohl schwerlich vermuthet?

Julie

Ach, Werner! wie bin ich gestraft, wie gedemathigt!

Chlert.

Aber fage mir nur, Werner, — ich bin wie betrun: fen; — Du bift doch ein toller Rerl.

Rothmann.

Ein charmantes, wißiges Rerichen.

Berner.

Bergeben Gie mir, Julie?

Julie.

Ronnen Gie mir vergeben?

Werner.

Darf ich hoffen? — Sie schweigen? — Herr Ahls feld, Sie haben einen Mann für Ihre Nichte gewünscht — der Baron ist verschwunden; wollen Sie nun einen Bürgerlichen nicht verschmähn?

Uhlfeld.

Nein, wahrlich nicht; Sie haben uns heut auf eine Art die Wahrheit gesagt, daß ich noch immer in einer gewissen Ektase dastehe.

Werner.

Julie!

To the

Julie.

Ich bin die Ihrige. — Ich hatte Sie nicht vergess fen — aber mein Oheim — meine Thorheit —

Berner.

Lassen Sie uns das nicht mehr beruhren. — 3ch wollte Ihnen schon heut Abend alles entdecken; aber Sie ließen mich nicht zu Worte kommen — ich konnte Sie unmöglich so hintergehn lassen.

## Chlert.

Satt' ich nicht Recht? - Du warft noch immer verliebt, fo fehr Du's auch laugnen wolltest.

## Wagemann.

Nun, das sind doch noch vernünftige Wahrsagungen, die alle so eintreffen. Werner ift nun unter den neuen Propheten der einzige, dem ich glauben will. —

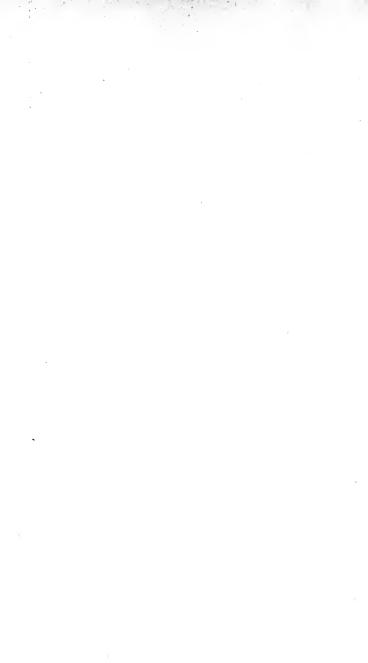